

Fontane

Frem.g. 51 h



<36604814920014

<36604814920014

Bayer. Staatsbibliothek

on out y Google

40 yernig, 51h



Berlin, 1871. .

Verlag der Koniglichen Geheimen Ober Dotbuchdruckerei (li. b. Decker).



## Der deutsche Krieg

bon

# 1866

Von

Ch. fontane.

Allu Burger.

11. Band. Der feldzug in Weft und Mitteldeutschland. Anhang: Die Denkmaler.



Berlin, 1871. Verlag der Königlichen Seheimen Sber-Hotbuchbruckerei (R. b. Decker).

### Der

## feldzug in West- und Mitteldeutschland.

Don

Ch. fontane.

Mit Illuftrationen bon Audwig Bufger.

filtt 4 großen Portraits, 8 großen Gefrchisbildern, 149 in ben Cert gebruckten Abbilbungen und 26 Blanen in Bolgichnitt.



Berlin, 1871. Verlag ber Königlichen Geheimen Gber-Bofbuchbruckerei (R. b. Decker).

Das Uebersegungsrecht ift vorbehalten.



### Inhalts - Verzeichniß.

| Langenfalja.                                                                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begen Caffel und Sannover                                                      | 3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Langenfalga                                                    | 13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Avantgarbe nimmt Langenfalga Das Gros fest fich an ber Unftrut feft.       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Bis 1 Uhr.)                                                                   | 19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Befecht am linten und rechten Glügel .                                     | 20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Entscheibung im Centrum .                                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Rudgug. Angriff ber Referve. Cavallerie. Die Quarres bes Barres und        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rofenberg                                                                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Berlufte Die Capitulation                                                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schluftbetrachtung                                                             | 35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Main : Armee.                                                              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Main Bemee.                                                                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Main Urmee. Bogel v. Saldenftein                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Main Armee. Bogel v. Faldenstein                                           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v. b. Sann                                                                     | 49  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Baiern vom 20, Juni bis 1. Juli                                            | 56  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Main Armee bricht auf, Gelbzugeblan, General v. Goeben, Gefecht bei Immel- |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| born                                                                           | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Gefechte bei Dermbach. (Reibhartshaufen und Bella Wiefenthal und Rogborf.) | 67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reibhartshaufen und Bella                                                      | 68  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biefenthal. Um Rebelberg. Rogborf                                              | 72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sunfelb. Gerefelb                                                              | 82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Panit bei Sunfelb                                                          | 82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Danit bei Berefelb                                                         | 84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heber bie bobe Rhon                                                            | 87  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befecht bei Sammelburg                                                         | 93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Briebrichsball, Saufen, Balbafchach                                            | 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riffingen                                                                      | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Riffingen                                                      | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eroberung ber Stabt                                                            | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Erfturmung bes Rirchhofes                                                  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Wintels und Rublingen                                          | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Rüblingen                                                      | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

|                                                                                 | Grite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Am Abend                                                                        | 131   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roch einmal ber 10. Juli (Bericht eines Augenzeugen.)                           | 134   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Berlufte. Die Pflege ber Berwundeten                                        | 140   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Riffinger Friedhof. Um 31. August 1867                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rûdblid                                                                         | 151   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begen bie Reichs - Armee. Die Reichs - Armee (bas VIII. Corps). Pring Alexander |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| von Seffen                                                                      | 155   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befecht bei Laufach und Frohnhofen                                              | 162   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Befecht bei Alfchaffenburg                                                  | 172   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Borgebn ber Brigabe Brangel                                                 | 173   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Borgebn ber Brigabe Rummer                                                  | 175   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Gingug in Frantfurt                                                         | 183   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bie Bürgburg.                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Frantfurt. (Bom 16. bis 20.) General v. Manteuffel                           | 193   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bom 21. bie 23. Juli. Befecht bei Sunbheim                                      | 201   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Sundheim ?                                                      | 203   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Gefechte an ber Tauber. (24. Juli.)                                         | 208   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefecht bei Sochhausen . Berbach                                                | 210   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefecht bei Impfingen · Lauberbifchofebeim                                      | 214   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Gefechte am 25. Gerchebeim. Belmftabt                                       | 222   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Gerchebeim                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefecht bei helmftabt                                                           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht zwifchen Reubrunn und helmftabt                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht zwifchen Mabelhofen und Balbbrunn                                   | 230   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Abenbgefecht zwifden Selmftabt und Mabelhofen                               | 232   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Uettingen. (26. Juli.)                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfturmung bes Rirchberges                                                      | 238   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Erfturmung bes Conert                                                       | 242   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht im Centrum                                                          | 248   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Reitergefecht bei ben hettftabter Bofen                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor Burgburg. Befchießung bes Marienberges. (27, Juli.)                         | 255   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das II. Referve : Corps in Baiern.                                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon Bripzig bis Sof                                                             | 266   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon Sof bis Banreuth                                                            | 269   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gefecht bei Seubottenreut                                                   | 273   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon Bayreuth bis Rurnberg                                                       | 280   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlußabschnitt.                                                                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minds for forms                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricolaburg                                                                      | 287   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praliminar · Friedensvertrag                                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baffenfillftanb                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die brei Paraben                                                                | 300   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Parabe über bie Elbarmee (am 30. Juli bei Labenborf)                        | 301   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Parabe ber I. Urmee (am 31. Juli auf bem Marchfelbe)                        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Parabe bes V. Armee Corps (am 2. Muguft auf bem Gelbe von Aufterlis) .      | 305   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |            |       |       |       |     |      |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     |    |    |      |   | VII      |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-----|------|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|---|-----|----|----|------|---|----------|
| Die Cholera in    | Brünn      |       |       |       |     |      |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     |    |    | ŀ    |   | Sett 307 |
| Die Rrantenpft    | ege .      |       |       |       |     | ٠.   |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     |    |    |      |   | 311      |
| Das Lager bei     | Corlin     |       |       |       |     |      |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     |    |    |      |   | 320      |
| Einzug            |            |       |       |       |     |      |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     | ٠, |    |      |   | 324      |
| Schluß            |            |       |       |       |     | ٠.   |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     |    |    |      |   | - 332    |
| Bergeichniß ber   | Bücher     | , Bri | ochůi | ren , | Bei | tfdy | rifte | n u | mb  | 34 | itu | nge | n, | bie | Ь | enu | ţt | wu | rbei | a | 337      |
|                   |            |       |       |       |     | M.   | n h   | a 1 | 1 9 |    |     |     |    |     |   |     |    |    |      |   |          |
| Die Denfmaler     |            |       |       |       |     |      |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     |    |    |      |   | 3        |
| Julustrations . T | Berzeichni | ß .   | ٠.    |       |     |      |       |     |     |    |     |     |    |     |   |     |    |    |      |   | 49       |

**&**angenfalza.

Jontane. Il



Gegen Caffel und Sannover.



Saunover. Die Truppengabl, die diese seige Mittelsbaten ins Jeld zu stellen vermochten, belief sich, auch obne Auspannung aller ihrer sträfte, auf wenigstens 120,000 Mann und bildete mithin an und für sich sich siene siene seine seinen Factor. Was aber, weit über dies eigentliche Machtanfgebot binans, für Prensen eine Gesahr und Sorge sowi, das nur die geographische Lage weier diese Mittelsbaten (Saunover und Authessen) die, den Osten unsern Monarchie vom Westen trennend, jeden Augenbild in unfer von Auspen entschöften Provingen eindrechen und im Nücken unser Armeen operiren sonnten. Dies durfte nicht sein; diese beiden Mittelsbaten mußten unschäbelich gemacht, umsten besigt oder entwassient weiten Mittelsbaten musten unschäbelich gemacht, umsten besigt oder entwassinet werden, of Prensen dazu schrift, den vier süddentschen ungerabl unsprer eigentlichen Machtsbate gelegenen Allürten Destreichs: Laiern, Währtenberg, Laben, Reinischschen, auf dem Schlachtsche gegenübergutreten.

In biefem Ginne batte General v. Saldenstein, ber zum Obercommanbirenten ber Westartner besignirt worben war, schon am 13. Juni seine Justruction erbalten. Darin (vom Rönig selbst entworfen) bieß est wie folgt:

-Sollte bas Berbalten Kannovers bei ber morgenden Abftimmung am Bundestage mid jur Kriegserflarung gegen bas ebengenannte Ronigreid veranlaffen, so werden Sie meinen Befolgum Einruden in baffelbe auf telegraphischem Wege erhalten. Ich lege in biefem Salle bie weiteren Operationen vertranensvoll in Ihre Sand.

Für bieselbe steht zu Ibrer Verfügung die 13. Division (Division Geben). Ferner steht am 15. b. M. bei Altona eine Division von etwa 14,000 Mann aller Waffen unter bem Generallientenant v. Mantenffel bereit, nm mit Ibnen zu coheriren und ift ber genannte General angewiesen, Ihre Befehle barüber entgegen zu uehmen. . . .

Bei ben von Ihnen zu miternehmenben Operationen wird es weniger auf Befegung gewiffer Puntte, als vielmehr barauf autommen, die bannoverschen Truppen burch Entwassung ober burch Ungriff auf bieselben außer Wirtsamfeit zu segen. . . .

Zie baben eintretenben Jalles bei Ihren Operationen ben Geschickpuntt festundaten, baß burch ein ichnelles Mairen Ihre Truppen sobalb als möglich für Operationen auf einem anderen Kriggeschamplage verwendbar merben.

So, im Wefentlichen, die Juftruction. Alebuliches erging an General v. Bener (erft fpäter dem General Bogel v. Zaldenstein unterstellt), der bei Weglar eine starfe Division concentriet und Cassel als Objekt batte. Der in beiden Justructionen vorgesehne Fall trat ein, Sannover und Surchessen stimmten für ben östreichischen Antrag und Dreußen, wie bereits bes Weiteren ausgeführt, hatte munnehr teine nöher liegende Anfgabe, als die ebengenannten beiben Staaten saußer Wirfjamfeit- zu feben. Noch eine furze örist inbessen sollte ihnen gewährt, die Möglichfeit einer Untehr ihnen gegeben werden; — so stellte benn das Verliner Nabinet noch einmal feine Vedingungen. Sine Sommation erging. Die Vedingungen waren die solgenden:

Bunbuiß mit Breugen;

Abruftung; bie Eruppen treten auf ben Friebensftanb; Einberufung bes beutichen Parlaments.

Dagegen garantirte Preußen ben betreffenden Souverainen ihr Gebiet und ihre Sonverainetätsrechte nach Maßgabe ber von Preußen gemachten Reformvorichlage.

Diefe Bebingungen, am 15. Vormittags gestellt, wurden noch im Lanfe besselben Tages von beiben Sonverainen abgelehnt; — so blieb benn uichts übrig als Action. Prengens Rriegserstfärung solgte unmittelbar und am 16. frih sehten sich die Divisionen Goeben und Mantenssel von Minden mit harburg and gegen hannover, die Division Bener von Wehlar aus gegen Cassel ist Bewagung.

Bir folgen gunachft biefer lettern.



General v. Bener, feche Regimenter fart (bie Befanung von Grant-

furt, Mains, Raftatt, Caarlonis und Luxemburg), überschritt am 16. frub 2 Uhr Die beffifche Grenge. Die Entfernung von Weglar bis Caffel betrug 18 Meilen. Rach brei foreirten Marichen, mabrent beren - burch Berftorung ber Caffel Bebraer Gifenbabn bei Melfungen - ein nicht unbedeutenbes Rriegematerial erbentet murbe, gelangte eine Brigabe ber Division im Yanfe bes 19. bis Guntersbaufen. In ber Spige biefer Brigabe (mittelft Gifenbabn von Guntershaufen bis Caffel beforbert) hielt General v. Bener noch am Abend beffelben Tages (19.) feinen Einzug in bie furheffifche Sanptitabt. Im 20. folgte ber Reft ber Divifion. Rirgende Biberftand; Die furbeffifden Eruppen waren bereits nach Inlba und Sanan abgerudt, um von bier ans ibre Bereinigung mit ben fubbentichen Contingenten gu bewertstelligen. Mur ber Anrfürft felbft mar auf Wilhelmebobe verblieben. Bier gunachft internirt, wurde er fpater, nach abermaliger Ablehnung eines Bandnif . Borfchlages, erft nach Minten, bann nach Stettin als Staatsgefangener abgeführt. Obne Edwertstreich mar bie Aufgabe in Rurbeffen geloft, bas Lant "anger Birt. famfeite gefest morben.

Anders verliefen die Dinge in Hannover. Sier kam es zu einer Ratastrophe. Bei den Vorgängen, die dazu führten, haben wir ansfübrlicher zu verweilen.

Swei Colonnen, wie wir wissen, seiten sich am 16. früh gegen Sannover in Bewegaung: die Division Goeben von Minden, die Division Manteussell von Altona ans. Beite Divisionen, nach dem Wortlante der von uns mitgetheilten Justruction (Z. 4), waren dem General v. Haldenstein mitrifellt; zunächft, vor der Vereinigung beider, operirte das Corps Mantensfel selbsständig.

Das legigenannte Corps bewerfftelligte am 16. seinen Uebergang über die Elbe von Altona nach Harburg.") Am 17. rückte General v. Mantenssel ungefänmt von Harburg gegen Hannover vor. Brigade Korth



ging auf Lüneburg, Brigabe Aies auf Celle. Am 18. wurde Lüneburg, am 19. Sannover von der erfigenannten Brigade (Rorth) erreicht. Gie fam nur, um die eben weiter siblich, auf Göttingen zu, marichtende Division Goeben in Befegung der Sauprifadt abgulofen.

Die Division Goeben, der wir uns nunmehr zuwenden, war, nach einem ersten Lagesmarts bis Stadtsagen (im Büsteburgischen), am zweiten Lage, den 17., vor den Thoren Haunovers erschienen; in guter Hatung, tros eines 12stündigen, auftrengenden Martsche, rüste Boends 7 Uhr die Woantgarde unter Generalmajor v. Rummer in die Hanptstadt ein, das S. Husaren-Regiment vorauf, dann Abtheilungen des 13. Jusanterie-Regiments, dann Artislerie. Noch während die Manusschaften ihre Cuartierzettel empfingen, wurde folgende Bekanntmachung an den Straßenerfen angeschlagen:

"Ich bin heute mit einem Theile ber mir untergebenen Truppen in eine von ihrer Regierung verlaffene Sauptstabt eingerudt; bie

bereit. Sehr halb tam eine Capitulation gu Stande. Die Offigiere erhielten freiem Alega mit Buffen; die Mannicafenten, meift Refruten vom 4. (Stader) Infanterier Regiment, wurden in iber Seimobl entlassen. Das Reingsmaterial, das dier in unser Schoe fiel, war bekeutend: 14,000 neue gegegene Gerechter, 2000 Centner Pulver, 15 gegegene 12- und 24 pfünder und als das momentan wertbouller, eine bis auf die Erhöpnnung vollig ausgerüftler Schiedenbeg Butterie" gaber bie gange Maine anwenden int.

Wie Stade capitulirten einige Lage folter (am 22.) auch Emben und bie Stranbbatteriren an ber Ems, nachdem icon oorber die bannovericht Ulter Batterie bei Brun ib aufen (vom 16. auf ben 17.) und die Wefer forts am 19. burch unfre Kanonenboote in Besit genommen waren. Zorge der Verwaltung wird nun den Jurudgebliebenen anheimfallen muffen; bierin foll Niemand von mir befindert werden. Ich werde mich zuwörderft lediglich darauf beschräften, die für die etwaige Sicherung meines Corts nothwendigen Magtregeln berbeizuführen und veranlassen, daß die Verpflegung besselschauch jedem feindlichen Land Artiegsgebrauch jedem feinblichen Lande außeimfällt, in geregelter Weise berbeigeschaft werde. Der commandirende General v. Kaldenflein.



Zo die Bekanntmachung. In der That, wie die Proclamation in ibrem ersten Sate hervorbebt, waren die Unsten sin eine von ihrer Regierung verlassen Hauptstadt eingerückte; der König, der Kronprinz, die obersten Vandesbehörden hatten schon am 16. früh 3 Uhr, also mehr als 36 Seunden vor dem Eintressen der Preußen, die Residenz aufgegeben; die Armee, unter Benuhung der Eisenbahn, war gefolgt, um sich die Göttingen, in einer Defenssore Lellung, zu concentriren. Gen kahin war and der König abgagngen: Die Concentrirung konnte am 17. als beendigt angesehn werden. Die Armee aber verblieb in ihrer Stellung (Göttingen) die zum 21. Viel zu lange.

Die Verwirung, die mahrend biefes fluchtartigen Aufbruchs von Hof nur Here in der Fauptfladt berrichte, wird als gerngenlos geschildert. »Richts war vorbereitet; Alles batte den Ropf verloren. Soldsten wurden zum Bahnhofe bestellt, ohne Beforderungsmittel zu sinden. Gaus Abtheilungen narschirten aufs Gerathewohl vorwätzis. Vollständigste Rathlosigsteit. Es

fehlte an allem, namentlich auch an Transportmitteln. Man sah Knaben Batronempackte auf Schubkarren zum Bahnbose sahren, das gange Dienstennun-Institut war in Anspruch genommen, nm Wasser den der Sissenda zu schaffen von Problante und Lazerthwagen wurden von Menschenhänden, Kanonen und Problaste von Troschtengäulen gezogen; eine stan aus dem Bolke trug drei Trommeln. Dazwischen rollten Geldwagen Arch die Etraßen, welche die Generalkasse in Sicherheit brüngen sollten; dann wieder Truppenbetachements in hober Ausküsstung; Kriegsminister v. Tschirschnih solgte in Gala-Unison, aber — ohne Dezen. «

Wir lassen dahin gestellt sein, wie viel an diesen Schlerungen übertrieben ist oder nicht; jedenstalls herrschte Verwirrung; das letzte hannöversche Bataillon wor eben nach Süben (Göttingen) abgegangen, als die Romstein einrückten. Der Empsang, den sie fanden, war nicht unfreundlich; Reugier und Gutmütsigseit (wie immer) thaten das Jöre. — Der nächste Tag war ein Ruhetag. Rockgedrungen. Der 12stündige Marsch hatte die Eruppen bart mitgenommen.

Am 19. schickte sich General v. Haldenstein an, bem immer noch bei Göttingen stehenden Feinke, nach Saben hin, zu solgen. Am Stelle der zu biesem Behufe abrüdenden Division Goeden rückte, wie schon erwähnt, von Korben her die Brigade Korth, vom Manteusselsschen Corps, in Hannover ein. (Am 20. die Brigade Flies in Celle.) Division Goeden erreichte am Tage des Ausmartsches (11), die Finie Nordspennen. Silbesheim, am 20. Alfeld. Auffeld liegt sechs Meilen von Göttingen. Die Stellung von Freund und feind an diesem Tage (20.) war also die folgende:

Die Sannoveraner: in Göttingen.

Die Dreugen: Divifion Goeben in Alfelb;

Division Manteuffel in Sannover und Celle;

Divifion Bener in Caffel und Umgegenb.

Von einer Gefahr für die Hannoveraner konnte an diesem Tage noch nicht die Rede sein; der Weg nach Siden, wie an den vorbergesenden Tagen, war auch an diesem Tage (20.) noch völlig frei; dein Rann, das schwacke Codung-Gothasche Contingent abgrechnet, stand an der thürünglichen Bahn entlang; nichts war da, das im Stande gewesen wäre, das Entweichen König Georgs und seiner Armee in den Thürünger Wald hinein, oder an der Werra sin auf Meiningen und bie dairische Grenze zu, zu hindern. Aber König Georg und seine Nathgeber, sei es in Verwirrung oder Verblendung, ließen diesen glüdlichen Woment entschlühren.

Endlich am 20. wurde der Entschliß gefaßt, der schon am 17. gefaßt werden sonnte: die Desensio-Stellung bei Göttingen aufzugeben und im weiteren Vormarsch gegen Siden — aber nach links hin ausbigend, um

einem Jufammenfton mit ber von Caffel aus beranrudenben Divifion Beber ju entgebn - über Seiligenftabt, Mublbaufen, Langenfalg und Gifenach bie Bereinigung mit ben Baiern ju fuchen. In Unsführung biefes Entschluffes brach bie Urmee am 21. in fuboftlicher Richtung auf, erreichte am felben Tage (21.) Seiligenftabt, am 22. Mublhaufen, am 23. Langenfalga und ftand in ber That mit einer Avantgarben Brigabe am 24, vor Gifenach. Aber bier - in bem Moment, wo bas Entfommen zu gluden ichien unterblieb bie Bormartsbewegung. Gin um biefe Stunde eintreffenbes, bie Siftirung ber Reinbseligfeiten anordnenbes Telegramm binberte baran, nicht unfre Truppenmacht. Diefe war gwar am 24, eine anbre als am 20,; fie batte fich mehr als verbreifacht und auf ber Linie Gifenach . Botha ftanben etwa 6000 Mann; \*) aber auch biefe 6000 Mann maren, bei ibrer Bertbeilung auf brei Deilen bin, eine bloge Scheinmacht, eine Couliffe, bie burch einen Borftog ber hannoverschen Urmee ohne Dube burchftogen werben tounte. Diefer Borftog unterblieb. Auf bas Telegramm, bas ibn binberte, tommen wir an anbrer Stelle (vergl. G. 37) ausführlicher gurud; jebenfalls war nunmehr ber lette Moment verfaumt, ber noch einen Durchbruch obne Schwierigkeiten und ohne besondre Opfer ermöglicht batte. Schon ber folgenbe Lag zeigte eine erheblich veranberte Cituation: aus ber fcheinbaren Macht auf ber Linie Gifenach . Botha war über Nacht eine wirtliche geworben. Unter Benugung ber überall wieber bergestellten Gifenbahnstreden und unter Befdreibung weiter Curven waren über Magbeburg einerfeits, über Caffel anbrerfeits zwei Brigaben ber bisber von Rorben ber operirenten Divifionen Boeben und Manteuffel auf ber Gublinie angelangt und batten bier

> bie Brigabe Kummer bie Position bei Gifenach, bie Brigabe Alies unfre Stellung bei Gotha

mit je 5 6i8 6000 Mann verstärkt. In Eisenach war außerdem noch die Borhut der Division Beyer, das Detachement Seld ow, eingetroffen, oder traf doch im Laufe des Tages ein. Jeht war man in der Lage, den Angriff

Mus Berlin, Erfurt, Magbeburg batte man an bis bebrobte Stelle raich alle Bataillone (meift Canbwebr) geworfen, bie man irgendwie entbebren fonnte. Go ftanben benn am 24. Rachmittags

```
in Eifenach: 2 Bataillone vom 4. Garte-Regiment,
bas Erfah- Lataillon vom Regiment Rr. 71;
in Gotha: 2 Bataillone Geburg Gotha,
Cambuscher Lataillon Delbbam
Treumfritgen | vom 20.,
1 Ghersleben vom 27.,
2 cogan
Raumburg | vom 32.,
2 Sularn- Escabens,
eine Ausläll-Batterie.
```

bes Teinbes erwarten zu können; auf welchen Dunkt hin er sich auch wenben mochte, überall war man im Stanbe, ihm mit einer erheblichen Truppenmacht entgegenzutreten, bei Gotha mit etwa 8000, bei Eisenach mit etwa 12,000 Mann. Die Gefammtaufstellung am 25. und 26. war solgende:

> GÖTTINGEN Brigade Korth

CASSEL Brig.Wrangel

> Treffurt Glümer (19er, 20er, 32er) Schachtmeyer (39er)

Kreuzburg

EISENACH

4 Garde Regiment
Brigade Kummer
Selchom (30er, 70er)

GOTHA Fliestffer, 25er) Fubeck (Colump Gothay Seekendorf Wandm Briy)

So war benn vom 25. ab die hannöversche Armee umstellt. Gleichviel ob sie in ihrer Stellung beharrte, oder ob sie gum Angriff schritt, ibre Lage, wenn auch nicht absolut hoffnungslos (wie immer wieder betont werden muß), war jedenfalls eine außerordentlich gefährbete.

Da, im letten Moment (freilich auf irrthümliche Information hin, wie sich später erwies tam Nachricht, daß unser bis dahin durch eine Schachgüge nicht eben ausägzeichneter Gegner einen wohren Meisterzug gethon und den Verletze entschieden habe: ins eigne Land zurückzuge ein und uach Vorden hin ausäzweichen habe: ins eigne Land zurückzuge hen und uach Vorden hin ausäzweichen Glückte dies (und es war möglich), so tonnte ihn dies freilich nicht retten, aber indem er und zwang, ihm auf seinen Kreuz- und Duerzügen zu folgen, tostete er und das war wir am wenigsten geben konnten: Zeit. Dies durfte nicht sein. General v. Flies erhielt Vessehl, dem Feinde (von Gotha aus) zu folgen und an der »Klinge zu bleiben». Diesem Beinde kann and.

Die Aufgabe, bie unfern verfchiebenen in Rort und Gut ftebenben Eruppenforpern ausführlich jugebacht mar, murbe baburch auf einen Echlag geanbert, bie Rollen getaufcht. Das Rorbcorps brangte nicht mehr bem Guben, fonbern bas Gubcorps, ober boch ein Theil beffelben (Glies), brangte bem Rorben gu. Rur barin blieb bie Cituation biefelbe, bag, fo ober fo, bie Sannoveraner ichließlich zwischen zwei Teuer fommen mußten. Und boch unterblieb gerabe bas. Es unterblieb, weil bie Sannoveraner, wie fcon angebeutet, ben Plan, nach Rorben bin auszuweichen, in Wahrheit nicht gefaßt hatten und fomit von einem Rachbrangen unfrerfeite nicht mohl bie Rebe fein tonnte. Die Gachlage, wie fie wirflich mar, batte wohl mehr eine Beobachtung, ein Gefthalten, als ein Rencontre geforbert. General Glies inbeg, in exacter Befolgung bes einmal empfangenen Befehls, glaubte bem Gegner unter allen Umftanben san ber Rlinge bleiben gu muffen .. Co murbe, weil ber Geint feststand, aus bem Rachbrangen nothwendig ein Bufammenftoß. Diefer intereffante, nicht unblutige und jebenfalls mehr als manche große Schlacht befprochene Rampf, mar bas . Wefecht bei Langenfalga .. Bir geben gu feiner Schilberung über.



Dis Load by Google

#### Das Gefecht bei Langenfalga.



EJE bem 24. (wir fommen am Schluß biefek Whishnittes barauf aurüch hatten bie mannigfachsten Verhaublungen über bie Bedingungen, unter benen eine Capitulation unfässig sei,

zwischen ben Truppenführern, beziehungsweise zwischen ben Regierungen stattgefunden. Am 26. eiblich waren biese Kerhanblungen bestüllt geschietert. König Georg wies die durch ben preußischen Oberst v. Döring überbrachten Bedingungen von der Haub and and unnmehr — in bestimmuter Erwartung eines am andern Tage stattsindenden preußischen Angriss — Befehl, in der Racht vom 26. auf den 27. nörblich von Langensalza eine Defeusivertellung an der Unstrut zu beziehen. Das Haubsquartier kan nach Merkleben.

Diefem Befehle war bie hannöversche Armee nachgefommen. Die Armee fant am 27. früb auf einem Schgelzuge nördlich der Unstrut, mit bem linden Flügel in Rägelstädt, mit bem rechten in Thamsbrück. Centrum: Berrieben.

Auf eine Beschreibung bes Terrains leisten mir, bei ber großen Ginfachbeit und Uebersichtlichkeit besselben, Bergicht und verweisen auf bie Karte.

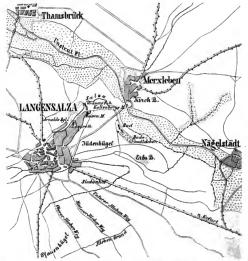

Nur so viel: eine Flußniederung,") taum 1000 Schritt breit, eingesaft von Höbsengügen haben und brüben. Das hochgelegene Mergleden, Schlässel der Kirchberg, Culling. Im Centrum, einander gegenüberliegend, erheben sich der Kirchberg siehelte und der Judenhägel mit dem Erbsderg schesseliegen delendigte ist der dominirende Dunkt. Zeste Gebäude liegen an seinem Abhang oder zu seinen Külenderg Küsle, nach rechts hin: Badehaus und Kallenderg Küsle, nach rechts hin: Badehaus und Vadenäldsche. Um alle diese Dunkte wurde gefämpst. Im Allgemeinen darf man sagen: wer den Gegner

<sup>&</sup>quot;In biefer Glufiniederung, parallel mit einander, fließen zwei Glüffe: naber an Mertfeben beran bie Unftrut, naber an Langensalza beran bie Galza. Der Swissennaum zwissen bie einen integrierbeiden flüßen beräckt nur 300 Cehritt. Ueber beite flüße sübren Briden, die einen integriernben Theil ber ywissen Aungensalza und Mertfeben gelegenen Etraße liber. Diese Etraße (Bauffe) bat burchaub ben Charafter eines Tefiles, um so mehr als fie in folge eines Eritage web bet ber bei Unftrut in from two Mertfeben bilbet, nicht über zwei, sondern über brei Brüden (wei Unftrut und eine Galza Brüde) führt.

von bem Söhenguge warf, ben biefer zu halten suchte, ber hatte ben Sieg. Um Kirchberg und Judenbügel brehte sich bie Entscheibung. Das Gefecht war von bem Augenblide an für und verlopen, wo wir ben Judenbügel nicht fänger zu halten vermochten. Diefer Moment trat ein, als unftre Artillerie im Kampfe mit ber bes Gegures ben türzeren zu ziehn begann, noch mehr, als bas Vorbringen ber feinblichen Infanterie über bas Unfrut. und Salza-Desilie unfre Position an und auf bem Judenbägel im Klanke und Kirden faste.

Commanbirenber ber bannoverichen Urmee mar Generallientenant



v. Arentichilbt; Chef bes Generalftabes: Oberft Corbemann. Die Armee felbft, etwa 20,000 Mann ftart, war in vier Brigaben getheilt.

Brigabe Rnefebed:

Garbe Regiment, Leib Regiment, Garbe Jäger Bataillon, Cambridge Dragoner, 1 glatte Juß Batterie.

Brigabe be Baug:

2. Infanterie Regiment,

3. Infanterie . Regiment,

1. Jäger · Bataillon, Königin · Hufaren,

1 gezogene Jug. Batterie.

Brigabe Balow:

4. Infanterie Regiment,

5. Infanterie . Regiment,

2. Jäger Bataillon, Kronpring Dragoner,

1 gezogene Tuß Batterie.

Brigate Bothmer:

- 6. Infanterie Regiment,
- 7. Infauterie . Regiment,
- 3. Jager . Bataillon,
- Garbe . Sufaren,

1 reitenbe und 1 gezogene Guß . Batterie.

Daran schlossen fich brei Batterieen Reserve. Artillerie und eine Reserve. Cavallerie. Brigabe unter Oberstlieutenant v. Gepfo. Die lettere bestand aus ben Regimentern Garbe bu Corps und Garbe. Curaffier.



Die Aufstellung ber Armee am Morgen bes 27. mar bie folgenbe:

Brigabe be Baug: im Centrum (Mergleben);

Brigate Bothmer: am linten Flügel (Rägelftabt);

Brigate Bulow: am rechten Flügel (Thamsbrud); \*) Brigate fine febed: in Referve (biuter Mergleben);

Referve · Cavallerie: bei Gunbhaufen.

\*) Der 27. Juni war Buf. und Bettag in preufifchen Canben. Go traf ei fich benn,



Eine Manngarbe (1. Bataillon vom 3. Regiment) unter Oberft v. Strube bielt Langensalga beseth; bas Regiment Cambridge Dragoner ftand auf Vorvoften, mit bem Gros bei Senningsleben, mit seiner Spige bis Edarbsleben.

Um 84 Uhr wurde von ben vorgeschobensten Bosten ber Cambridge-Oragoner das Herannaben preissischer Colonnen auf der Strafe von Gotsa bemerkt. Es war dies das Detachement Flies, das um 74 Uhr von Warga ausgebrochen war, um auf Langenstals vorzugeben.

Das Detachement Flies hatte einen improvifirten Charafter. Seinen Rern bilbeten fünf preußische Linien Bataillone (brei vom 11. und zwei vom 25. Regiment), woran sich 2 Bataillone Cobnrg. Gotha und mehrere Ersab-

daß, nachdem in früher Worgenstunde geläutet war, die Ibamöbrüder jur Kirche gingen, um für den Sieg unfrer Wassen ju beten, während braußen auf dem Rirchbof ein Bataillon Sannsperaner fland.

Jontane, Il.



und Landwehr-Bataillone (meist nur 400 Mann start) ans Ersurt, Berlin und Magbeburg ausschlieben. Im Gangen eine Ermppennacht von 8200 Mann Insanterie, 225 Mann Cavallerie und 24 Geschüße, darunter nur 6 gezogene. Die Landwehren hatten nur mit Minié-Gewehren bewasstet werden fonnen. Die Ordre de Bataille war die solgende:

Avantgarbe: Dberft v. Fabed.

2 Bataillone bes Regiments Coburg . Botha.

Gros: Oberft Freiherr v. Sauftein.

- 2 Batailloue vom 1. Rheinischen Jufanterie Regiment Rr. 25,
- 3 Bataillone vom 2. Colefischen Grenabier Regiment Rr. 11, .
- 2. Bataillon (Torgau) vom 2. Thüringischen Landwehr-Regiment Nr. 32.

Referve: Beneral . Major v. Cedentorf.

- 2 Bataillone (Treuenbriegen und Potsbam) vom 3. Brandenburgifden Landwebr Regiment Rr. 20.
- 3. Bataillon (Afchersleben) vom 2. Magbeburgischen Landwehr-Regiment Nr. 27,
- 3. Bataillon (Naumburg) vom 2. Thuringischen Landwehr-Regiment Nr. 32,

1 Erfah-Bataillon vom 3. Thüringischen Jusauterie-Regiment Nr. 71. Die Artillerie war am Koantgarbe, Gros und Reserve ziemlich gleichmäßig vertseilt; da sie inbessen während bes Kaungses ausschließlich als ein Ganges wirtte, so nehmen wir Absaud von Angabe dieser Vertbeslung.



# Die Avantgarbe nimmt Langenfalga.

# Das Gros fest fid an ber Unftrut feft. (Bis 1 Ubr.)

Etwa um 93 Uhr hatten die beiden Bataillone Coburg Gotha unter Oberft v. Habet Kenningsleben erreicht. Die ihnen beigagebene Batterie fuhr auf ben benachbarten Höhen auf und beschoft das Regiment Cambridge. Oragoner, das sich, au Langensafa verbei, auf Merzleben gurücken.

Oberft v. Fabed rückte unnnehr mit ber Avantgarbe, gesolgt vom Gros unter Oberft v. Handlein, gegen Langensalza vor. Das I. Lataillon Ceburg-Gotha brang in die Stadt ein, das 2. Bataillon bielt sich rechts und such indet den Indendigel zu beiegen. Oberft v. Etrube, als er biele Umgehung sich vorbereiten sah, gab jeden serneren Widerstand auf und zog sich, unterm Schuse des über die Unitrut (bis gegen Kallenbergs Müsle hin) vorgeschobenen Leid-Regiments und der Königin-Hafren auf Merzseben zurück. Als Oberft Etrube binüber war, solgten die genannten Erupventbeile, Infanterie und Cavallerie, in eine Aufstellung jenseits des Insses. "Die beiden Bataillone Cedung-Gotha besetzten rechts den Indendügel, sinks die Nordausgänge der Stadt, die Anneldige Siegelei, das Lagareth und die Rasemmäßle.

Mittlerweile war das Gros, etwas später, rechts abschwenkend auch die Reserve beran und nun etwa 12½ Utr batten die gesammten prensisionen Ztreitkräfte, durch die Hannoveraner kann behindert, ihre Anstiellung genommten. Dieselbe war die solgende:

Um linten Glügel (Thamsbrud, jenfeits ber Unftrut):

8. Compagnie vom 11. Regiment. Später bie 6, und 7, vom Regiment Coburg-Gotha. (Brigade Ailow batte schon vor Beginn bes Geschots Thansbridt geränunt, um sich näber aus Centrum herangujeben. Sier griff biese Brigade später entschieden ein.)

Um rechten Flügel (Erbsberg, bem Dorfe Nagelftabt ichrag gegenüber):

2 Compagnicen vom Erfag. Bataillon bes Regiments Nr. 71, Yandwebr. Bataillon Afchersleben,

Manmburg,

Trenenbriegen,

Lorgan (bem Centrum gu).

Urib-Regiment und Ronigin Sufaren geborten jur Referre-Brigade (Riefebed), waten aber, wahrend ber Reft ber Brigade in feiner Referrestellung blieb, in die front betachtet werben.

#### 3m Centrum:

- 2. Bataillon Coburg . Gotha in Langenfalga, Arnolde Biegelei, Lagareth, Rafenmüble;
- 1. Bataillon Coburg . Gotha auf bem Jubenbugel;
- 5 Compagnicen 25 er, / Grafere Gabrit und Rallenberge Muble;
- Jufilier . Bataillon 11 er,
- 3 Compagnicen 25er, 1 Bataillon 11 er,

Babe Anitalt n. Babewalbeben ;

Landwehr Bataillon Botebam

3 Compagnicen 11 er (5, 6, 7.) in Referve.

Edon vorber, eh bie Unfrigen im Stante gewesen waren, bie vorgeschobenen hamoverschen Abtheilungen über bie Unftrut nach Mergleben binein gurudzuwerfen und biefe Stellung an ber Calga und felbft an ber Unftrut bin einzunehmen, war unfre gefammte Artillerie, 18 Gefcuge, auf bem Jubenbugel aufgefahren und begann, mabrent unfre Infanterie ihre Aufstellung vollenbete, ein beftiges Teuer gegen ben Rirdberg. Die Sannoveraner antworteten. 3br Gener war bem unfrigen an Sahl und Raliber überlegen; bennoch bielten wir aus, freilich ohne uns besonderer Erfolge rühmen zu fönnen.

Bivei Cpfundige Gefconte ber Ansfall . Batterie Erfurt (Lientenant Supfeld) waren auf bem Erbeberg am rechten Glügel aufgefahren und nahmen porlanfia an biefem Artilleriefampf nicht Theil.

### Das Gefecht am linten unt rechten Glugel.

Bis gegen I Uhr waren bie Unfren in einem beständigen Avanciren geblieben. Gie batten ben Wegner, ber freilich nur mit fcmachen Rraften entgegentrat, aus Langenfalza binaus, vom Intenbugel bimmter, enblich bie



au feiner Aufnahme bis an Rallenbergs Muble vorgeschobenen Lataillone vom Leibregiment, erft über bie Salga, dann über die Uniftent bis nach Mertfeben zurüchzebrängt. Einzelne Zehügenzüge der 25 er, in raschem Nachbrängen, waren geselgt und hatten, von den vordersten Kanferen Mertfebens aus, ein Kenergesecht gegen die zumächst stehen Lataillone der Brigade de Lan unterhalten. Der Artilleriefannpf, der seit einer Stunde mit großer Seftigkeit tobte, hielt sich die Laage. Das Gesecht fand eber un unsern Gunften, als ungekebrt.

Aber jest socke der Angriss und Generallientenant v. Arentsdikt, der von der Höhe von Merzleben aus dem Gange des Gesechtes ausmerflan gesolgt war, nahm nicht nur diesen Stillsand, er nahm anch nahr, daß er sich einem numerisch schwäckeren Gegner gegenüber besinde und besolch deskald einerssitä um Angriss überzugehen. Seine Dispositionen wurden rasse und gut getrossen. Unter Fortdauer des Artillerischampses zu dem en ein der Lage war, immer nem Satterieen beranzieben zu kommen) sollten seine beiden Alügel worgeben und musie Alanten bedroßen, beziehungsweise nurfassen, während er selbst im Centrum über die Unstrutbrüden avaneiren und durch Wegnachus des Gesecht entschieden wollte.

An beibe Flügel, b. b. also an bie Brigaben Bulow und Bothmer, bie sich bereits feit Beginn bes Gesechtes von Ihamsbrück und Rägelstäde näher an Mergleben hinaugegogen hatten, erging bemgemäß ber Beschl, am Flusse hin, beziehungsweise über benselben vorzurücken und bie Unstigen von bem Terrain zwischen Unstrut und Salza, auf bem sie sich sessiges hatten, zu vertreiben.

Beite Brigaden avaneirten sosort. Die Brigade Bülow (am hannverschen rechten Affget) reussirte; mit dem 2. Jäger-Kataillon und prei Kataillonen der Regimenter 4 und 5 im ersten Tressen, rückte sie ne Aus, passirte ihn erst in kleinen, dann in größeren Achbeitungen, warf die zunächst kleinden Abtheitungen unfere 25 er und 11 er und setze sich in dem Abschnitz wolschen Unstrut und Salza sell. Die linds neden der Krigade Kistowen, gleich zu Ansalza des Gesebes aus der Kestewe (Brigade Kistowensen zweigegenen zwei Lataillone des Garde-Reziments, nahmen an diesem Sorgeben Theil. Der rechte Flügel batte die ihm gestellte Aufgade gesöst.

Nicht so ber linke. Generalmajor Bothmer, nachdem sich die Unmöglichseit herausgestellt hatte, durch Dioniere einen Uebergang über die Unstrut zu schaffen, gab an die beiben ersten Bataillone der Regimenter 6 und 7 Besehl, den Fluß zu durchwaten; die zweiten Bataillone sollten im zweiten Tersten solgen. Der Augriss begann sosort. Troh heftigen Fewers, das die Schüpensinien unstret hier stehenden Landwehr-Bataillone, besonders zweier Compagnieen 71er, mit großer Präcksson und großem Erfolg unterbielten, glüdte es bem 1. Bataillon bes 7. haundverschen Regiments, ben bier 4 bis 5 Juh tiefen Fluß theils zu burchwaten, theils zu burchswimmen. Zo weit war ber Angriff geglüdt. Aber am biesseigen Albange bes Flußbettes angesommen, mußte ber Angreifer wieder zurüd. Der Versuch wurdertybelt, wieder der Fluß durchschritten, das ziemlich steile User erstommen; aber jeht von geschlossenen Abhiertigen ber Landwehr-Bataillone Naumburg und Ascheren mit dem Lajonet attasitet, scheitert das tapfre hanndversche Bataillon zum zweiten Male. Der vierte Theil der Offiziere war todt oder vervoundet; dem entsprechend der Verluß am Mannschaften. Das 1. Bataillon 6. Regiments war nicht glüdlicher; es mußte ebenfalls zurück.")

Die Situation um 2 Uhr war also bie, baß ber rechte hannoversche Alugel (Brigabe Bulow) über bie Unftrut vorgebrungen, ber linte Flügel aber (Brigabe Bothmer) bei feinen gleichzeitigen Bersuchen gescheitert war.

## Die Enticheibung im Centrum.

Generallientenant v. Arentschilbt beschloß nunmehr ben Kampf im Centrum aur Entscheidung zu bringen. Er besaß dazu, auch aachbem ber linte Flügel versagt hatte, mehr als auskreichende Mittel. Schon die bis dahin in ben Kampf geflytten Kröfte hatten ausgereicht, ihn Terrain gewinnen zu lassen, einen weitern Erfolg bielt er um so gewisser in Kanden, als er, seine Ueberlegenheit an Artillerie und Cavallerie ungerechnet, noch über acht intalte Lataillone verschiebener Brigaden verfügte, denen Generalmajor v. Flies von frischen Tenpen nichts, oder so gut wie uichts entgegenzussehen batte.

Der Borftoß im Centrum mußte glüden. Um indeß völlig sicher zu gebn, wurden zwei Maßregeln angeordnet, ibn einzuleiten, beziehungsweise zu souteniren. Befebl erging:

- bie preußischen Geschütze auf bem Jubenbügel burch ein superiores, aus ben Reserve-Batterieen zu verstärtenbes Gener gum Schweigen zu bringen;
- ben preußischen rechten Flügel, ben man burch Infanterie nicht hatte werfen tonnen, burch in weitem Bogen vorgebenbe Cavallerie gu umfaffen.

<sup>&</sup>quot;) Die Brigade Bothmer verler an biefer Etelle gegen 200 Mann. So last bas saft bei abrigens auch von Serft Hellund b (in seiner Brechütze über das Gescht bei Langensalzs) gemachte Angabe als glaubhoft erschienten, woend ein einziger verschient Felterut, frem in seiner Seinmalh Alcheristisch als Bilthickau rennumitet Gatuer Ganther, 72 Sanneveraner verwundet beigebungsdweise getöblet babe. Zeine Anneverben luben, er schoff. Wie viel an biesen mahr, mag dabin gestellt bleiben. Ganther, 9. Compagnie 27. Cantwerber Mentenet (Sauptmann v. Labebusch), soll, jur Belohnung für seine Bravour, eine Etelle im Fertbern ferbelten baben.

Unfre Artiflerie tros ber großen Leberlegenheit ber feindlichen, gum Edweigen gn bringen, miggludte; befto vollständiger gludte bie Umgebung. Das Regiment Cambridge Dragoner, unter Gubrung bes Majors v. Sammeritein, paffirte bie Unftrut in immittelbarer Nabe von Nagelftabt, nabm feine Direction auf Die 3llebener Bobe ju und tam baburch in Alaufe und Ruden unfrer Gefammt. Aufstellung. Unfrem im Centrum fechtenben Gros entroa fich bie Wahrnehmung bavon; wohl aber waren unfre am rechten Glugel ftebenben Landwehr . Bataillone in ber Lage, Diefe Umgebung erfennen ju tonnen. Generalmajor v. Sedenborff, in nur ju begründeter Ginficht, baf er vom Centrum ber (an bas er bereite eine feiner Bataillone batte bergeben muffen) feine Contenirung ju erwarten babe, bielt jest ben Moment für gefommen, feine Position am Erbsberg aufzugeben und wich, am Mlingegraben bin, auf ben Giedenhof gurud. Ale bie Cambribge Dragoner biefe rudagngige Bewegung mabrnabmen, beschloffen fie bie ebenfalls, und awar unter einer Particular Bebedung von etwa 30 Mann bes Erfat-Bataillons Erfurt, rudwarts gebenbe Ausfall Batterie (avei Gefduse unter Lientenant Supfelb) gn attafiren. Rartatid . und Calvenfeuer brachten bie Attale um Stebn, Rittmeifter William v. Ginem aber, ber bie vorberfte Edwabron führte, jagte mit bem erften Quae gwifden bie Bebiemmas. und bie Bebedungsmannichaften mitten binein und feste mehrere außer Gefecht, bis er tobtlich verwundet awischen ben Geschniben aufammenbrach. ")

Der Angriff war abgeschlagen; aber dieser partielle Erfolg war zu gering, um an dem Gange des Geschicht überhampt etwas zu unstem Vortheil ändern zu können: der dieseitige rechte Alügel seitst seinen Rüczug fort und die rückgängige Bewegung bieses Flügels entschied und über den ohnehin immer schwächer werbenden Widerland unstes Centrums.

Sier waren inzwischen mehrere intalte Bataillone mit in die in erster L'inie fampfenden Abtheilungen der Briggade de Lang, bes Garde-Negliments und des 3. Jäger-Lataillons, sineingezogen worden und gingen nun, en ligne mit biefen, jum Ungriff vor. Ein Jovischenfall bes an biefem Lage

von einem gang besonderen Mißgeschit heimgesuchten Ronigin. Susaren-Regiments") fcbien momentan bie allgemeine Bormartsbewegung ins Stoden bringen gu follen; aber unt auf Angenblide; in rafd wieber bergeftellter Ordnung gingen Abtheilungen aller 4 Brigaben, theils mit Sulfe ber Bruden, theils neben benfelben, über bie verschiebenen Blugarme und warfen, überall mit ftarter Uebermacht auftretenb, bie Unfrigen aus ben an ber Salza und am Jug bes Judenhugels gelegenen Positionen binaus. Comvagnieen bes 2. und 3. hannoverichen Regiments, unterftüht burch bas 2. Jager Bataillon und bas 2. Bataillon bes Garbe Regiments, nahmen Rallenbergs Muhle; tas 1. Bataillon 5. Regiments nahm bie Rafen. mufte; bas 1. Bataillon 4. Regiments bie Graferiche Gabrit; bas 1. Bataillon bes Garbe-Regiments bas Lagareth und bie Biegelei.



Alle Positionen links von ber Chaussee waren nunmehr in Santen bes Geindes, unfre linte Glante (burch Porbringen bes Feindes in Langenfalga felbit) bereits ebenfo umgangen wie ber rechte Hlugel, - fo murbe benn,

") Amei Escabrons biefes Regimente, unter Major Corbemann, maren um eben biefe Beit, von Mergleben aus, gefolgt und bielten neben und auf ber Calga. Brude, mitten im Defile, auf bem eben jeht bie balbe hannbeeriche Ermee mit allen Maffengattungen pormarte wollte. Die beiben Cerabrone batten taum biefe Stellung eingenommen, als bie noch erübrigenben 2 Schwabronen eben biefes Regiments neben und zwifchen ber Infanterie nachfturmten und inmitten bes aufgewirbelten Ctaubes nicht mabrnebment, was ber ihnen auf ber Brude bielt, bie bier bereits ftebenden Sularen Sertionen über ben Saufen marfen. Eine gange Anjabl wurde von ber Brude in ben fluß gebrangt. Die Berwirrung war grenzenlos. Riemlich genau biefeibe Grene wiederholte fich eine Stunde fpater. Die Ronigin Sufarn (nun bas gange Regiment) hielten in bemfelben Defile an ber Calja. Brude, als gegen 4 Uhr bie Referre-Cavallerie vorgezogen murbt. Das Regiment Garbe but Corps hatte bit Tete, und ebenfalls nicht abneut, was es vor fich batte, brach es in gleicher Weife in bie bichten Briffen ber ficht better, was en und bei Berlufte bidten Reiben ber Bufaren ein. Doch icheinen bei biefem gweiten Jusammenftof bie Bertufte geringer geringer gewefen zu fein.

auch im Centrum, der Rückzug beschoffen. Oberst v. Jabed erbielt Befell, mit 4 Compagnien des Regiments Coburg-Gotha den Judenbigel so lange sestzuchen, die sich fich die Artillerie und die in der Front noch zerstreut sechschenden Truppen abgezogen hätten. Dieser Befell (3½ Ubr) wurde ansegsührt. Die Batterieen — übrigens nicht obne einen Versuch seinen klein die Cavallerie, biesen Rickzug zu bindern — glungen in eine Aufmahmestellung siedlich Zungenstag zurück. Generalmajor v. Flies sammelte ebendsselbs die aus dem Gescht zurückkebenden einzelnen Verluck und Verluck und bei dem Sechadements. (4 Ubr.)

# Der Rudjug. Angriff ber Referve. Cavallerie. Die Ouarres bes Barres und Rofenberg.

Alle Vositionen (auch ber Judenbugel, nachdem unsere Artillerie gugud war, war von den vier Compaquicen Coburg-Gotha aufgegeben worden) waren in Kanden des Keindes; nur eine nicht. Das rechte neben der Chansse gelegene, vom 1. Bataillon des 11. Regiments, von 3 Compaquicen 25ern, vom Landwebr-Vataillon Votsdam und von 1 Compaquie des Erfah.



Bataillons Rr. 71 vertheibigte Labemalben murbe noch von ben Unfren gebalten. De ibnen ber Befehl jum Rückzug nicht zugegangen war, ober ob sie, obne genaue Kenntnis bessen, was sich links und rechts neben ibnen vollzogen batte, glauben mochten, die Position ans eigner Kraft balten zu können, — gleichviel, ber Rest bes Detachements stand bereits im Rücken von Langensalza, als die genannten Abrheilungen noch, in Front und Flanke ber Etabt, bas Bab und bas Labemalbeben beseit bielten. Auf beibe Dunkte

richtete sich nunmehr die Gesammtmacht des Zeindes; von heftigem Kartätscheuer einer in der Alanke ausgeschienen hannidverschen Banterie meterstützt, ging die Infanterie des hannidverschen Centrums zum Sturme vor und vorf die Unstren, troh hartnäckzer und tapkrer Archibikgung, nuter großen dieseitigen Verlusten, namentlich anch an Gesangenen, aus dem hartbestrittenen Wäldbem hinaus. Die Saunoveraner sammelten sich auf dem Judenschägel; mur das zuletzt aus der Reserve vorgezogene 1. Vataisson des Leidregiments solgte unstern zurückweichenden Absbestungen.

Diese birigirten sich zunächst auf ben Siechenhos. Es war eine harte Ausgobe, ihn zu erreichen. Alle Kraft war hin; dazu überall im Bereiche bes seinklichen Feuers. Ganze Sectionen sanken vor Durft und Hie ohnnächtig nieder. Ans den Gräben und Wasserläusen, die beir das Terrain durchzieben, wurde in Kochgeschieren Wasser herbeigeholt, um die ohnnächtigen Leute zu benehen. Sie erholten sich, tranken in vollen Jägen und wieder weiter ging's. So wurde der Siechenhos erreicht. Die Auseinanderge-kommenen sammelten sich; einen Augenblick Rast und wieder traten die Trümmer-Vataillone an, um, über das Platean fort, die der Jilebener Beae durchscheiden, ibren Marsic auf Semningsleben fortzusehen.

Als sie ben unteren Illebener Weg (ben erften ber brei) überschritten hatten, schienen sie gerettet; die Entfernung gwischen ihnen und bem nachrückenden Bataillon bes Leibregiments war immer größer geworben. Aber in bemselben Augenblick fast, in bem sie sich auger Gesahr glaubten, sollten sie ihres Irrthnus inne werben. Feindliche Reiterei, die aufänglich ber abziehenden Sauptmasse inne werben. Feindliche Reiterei, die aufänglich ber obziehenden Sauptmasse des Detachements Flies auf ber großen Erraße gesolgt war, hatte eben jest eine weitere Berfolgung ausgegeben und plösslich Reicht schwenken, sowärmte sie nummehr in Körpern von 1 und 2 Schwabronen auf bem Plateau umher. Es war die Reserve-Cavallerie-Brigade, die schönen Regimenter Garbes du Corps und Garbe-Chrasser; außerden bie in unstrer rechten Flanke vorgegangenen Cambridge-Dragoner. Alle sindten sie ist unstren zurückgebenwen Albebeilungen den Weg zu verlegen.

Diese hatten sich ingwischen in zwei Colonnen formirt, eine größere und eine kleinere. Die kleinere (Hauptmann v. Rosenberg) bestand aus dem Trimmern der 3. Conpagnie 11. Regiments, auß versprengten 25 ern und Resten der 9. und 12. Compagnie vom Landwehr-Bataillon Potskam. Alles in allem 120, höchstens 150 Mann. Bei dieser Colonne war die hahne vom 1. Bataillon 11. Regiments; die geschossene Seide mahnte, sie werth zu hatten, wie die Väter sie werth gehalten hatten.

Die größere Colonne (Oberft Lieutenant bes Barres) marfchirte 700 Schritt weiter öftlich. Bei ber Coupirtheit bes Terrains, bas bier fiberall Hebungen und Senfungen zeigt, verloren sich beibe Colonnen aus bem Auge, so daß sie, trog der geringen Entsernung von einander, selbsissändig overirten. Die größere Colome, die, wie auch die kleinere, eine Angabl Bernundeter mit sich schleppte, bestand aus den 3 übrigen, startgelichteten Comvagnieen des 1. Bataillons 11. Regiments, aus 25 ern, 71 ern (vom Erjah-Bataillon) und aus Resen der 10. und 11. Compagnie vom Landwehr-Bataillon Botsbam. Im Marschiren sich ordnend, ging die Colome über das Atatean bin

Die kleinere Colonne sah sich zuerst umstellt. Alls sie in einer Terrainsenkung hinschritt, die, nach allen Zeiten sin, einen nur engen Weberblid gestattete, erblichte Sauptmann v. Rosenberg auf einem 200 Schritt westlich sich ziehenden Höbergunge das Regiment Garbes du Gorps und wenige Minuten später auch in seiner linten Alanke (südösstlich) einzelne Escadrons der Cambridge-Pragoner. Die Garbes du Gorps, die zweiseln mochten, ob die anrückende Colonne Freund oder Feind sei, begannen in weitem Vogen unser erchte Klanke zu unweiten, plössich aber, als sie salt soon im Kiden unserer Colonne waren, schwenkten sie ein und attastirten. Auf 80 Zehritt commandirte Sauptmann v. Rosenberg Feuer. Ein Theil brach zusammen, der Reik machte in sich Kehrt zu einem eigentlichen Alchgwenken gebrach es am Raum) und warf sich dann, um Zohus vor einer zweiten Zalter zu sinden, an die unsern Feuer entzgezeusgeseste Zeite der Hille der Vierde.



"Bei kefem Angriff, seinem Zuge vorauf, fiel auch Willis Marfchald, Secondeleutenant im Regiment Garbes du Corps. Ueber seinen Tob vernehmen wir Folgendes. "Während des Jafantterielampfes, der bis nach 3 Ubr um das Merglebener Orfist lobte, soft er, den Bang des Geschiebts versolgend, auf einem Grabentand, in seboftem Gespräch mit seinen Rameraden. Nach einer halben Stunde bieß es "Aufgesessen". Ausrichald rief. "Jest kommt die Garbe du Corps; seit Waterloo bat sie nicht mehr

Noch waren die davonstiebenden Reiter bem Muge unfer Colonne nicht entzogen, als, von der entgegengesetten Seite her, eine Schwadron Cambridge-Dragoner unfre liufe Jlause zu fassen trachtete. Doch schien biefer Angriff weniger erusthaft gemeint, sie erhielten auf 150 Schritt Zeuer, wandten sich (anscheinend unter nicht unerheblichen Verlusten) und verschwanden hinter dem Südelrüden, auf dem sie eben erschienen waren.

Die größere Colonne, Oberftlieutenant bes Barres, mar gefolgt. Schon am mittleren Illebener Weg ftieß fie auf feinbliche Cavallerie, brei Escabrons Cambribge Dragoner (bie 4. machte um biefelbe Reit ibren eben erwähnten Augriff auf bie Colonne v. Rofenberg). Major v. Sammerftein, ber Gubrer bes Dragoner . Regiments naberte fic bem Oberftlieutenant bes Barres und forberte ibn auf, fich ju ergeben; Bolt 3hr bas? a rief Oberftlieutenant bes Barres in bas Quarre binein. "Rein." In bemfelben Augenblid wintte Dajor v. Sammerftein bie feines Beichens harrenben Schwabronen jum Angriff beran; Bertig. commanbirte Oberftlieutenant bes Barres und auf 50 Cdritt "Tener". Die Calve war von großer Birfung; por bem Quarre ftutte bie Reitermaffe, bei bem Ungeftum bes Angriffe aber fturgten brei reiterlofe, fcmerverwundete Pferbe in Die Colonne binein, warfen viele Leute nieber, veranlaßten Gebrange und Berletungen. Einzelne Reiter jagten burch bie entstandene Lude binburd, ober fturgten por unfren Bajoneten; einer, auf vermunbetem Pferbe, mar über 4 bis 5 Blieber in bie Colonne bineingesprungen.

Diefer Angriff, der sich auf die Südwestede gerichtet batte, war taum abgeschlagen, als eine zweite Attake (abermals Cambridge-Dragouer) und gleich darauf ein dritter Angriff Garde-Cürassieret sich von West und Siden her gegen das ruhig fortschreitende Onarre richteten. Der Erfolg dieser Angriffe war berfelbe wie der aller vorbergegangenen. Der Zeind kam heran, aber nicht hinein, in Front des Quarres brach er zussammen. Das Reglinent Cambridge-Dragouer, ihm zumächst die Garde-Cürassierer, hatten die Webrzach ibrer Offiziere verloren. — Nur noch durch einzelne nachgesondte Granatschusselbe bebelligt, erreichte das Bataillon des Bartes Fenningsleden. ) Der Keind solden nicht weiter. Um 44 Ubr stand seine

gef ochten." Er führte feinen Jug als felbsständige Schwodren allein auf eine Alante bes seinblichen Omarres, auf 50. Schritt erfolgte des Feuer, und lautlos sand er vom Berede. Bon sieden Rugeln durchebetr, mit einem beitern, führen Ausbruck im Gesichte, mit leicht geschlossen Augeln der inse hand auf gegel, in ber Rechten das Schwert, so lag er da. Seine State, im präckingen, sichtebraume Pferde, auf 6 Schritt neben ibm.

 Avantgarde auf demfelben Sobjenzuge, auf dem früh am Morgen das Regiment Cambridge Dragoner Vorposten bezogen hatte. Das Gros der Hannoveraner sammelte sich in und bei Langensalza.

Generalmajor v. Alies setzte feinen Rudzug von Senningsleben bis Warza sort. Seine Leute waren todmatt. Ebendaselbst (in Warza) tras am Norgen des 28. auch das linke Seiten-Detachenkut ein, das am Nachmittag des 27., bald nach 4 Uhr, in Thannsbrück den Ausgang des Gesechtes erfahren und im Gangen wenig belästigt, über Ushosen und Grumbach seinen Rückung bewertstelligt batte.

ein Antrag des hannoverschen Commandirenden (Genstallientenants v Arentschildt) auf einen mehrtägigen Wassenstliftand zur Veredigung der Todten, mußte, um der daran gefnührten Bedingungen willen, abgelebnt werben.

und 13 Mann, ich trat mit ber Gabne bingu, und nun ginge Marich, Marich gurud. Ginter bem Gebolg mußten wir über einen Abhang, ber von Artillerie bestrichen mar. 3m ftartfien Laufe rannten wir burch biefe Schuflinie, tamen gludlich binuber, batten aber nur eine große wellige Glache vor une, mo nun bie une verfolgente Cavallerie unt Artillerie meiten Gpielraum batte. Alles war gu Tobe gebest. Riemant fonnte mehr laufen, faft fein Menich batte ben gangen Lag recht mas genoffen und bei ber Sige batte man einen Durft gum Rafendwerben. . . Raum waren wir 1000 Edritte gefchloffen marfdirt, fo bielten ein paar Sunbert Schritt von une 2 Comabronen Pragoner und forberten uns gur Uebergabe auf, wibrigenfalls wir jusammengebauen wurben. Da antwortete unfer Gubrer (Major bes Barres vom Schlefifden Grenabier-Regiment Rr. 11): "Berr Ramerab, Gie fonnen wohl nicht verlangen. baß ich meinen Degen abgebe; - Quarre fertig!" Jest fam bie milbe Jagb beran. Gener' Bir faben fie fturgen. Giner ber Reiter fprengte in ben bichten Anauel binein und rif fogleich eine gange Gertion nieber. Das Pferd übertugelte fich, ber Reiter wurde 6 bis 8 Schritte ine Quarre, naturlich auf bie Bajonete, gefchleubert, und nun brachen mehr Reiter binein unt machten eine Unordnung in ber Mitte, welche eine graufenhafte mar. Beim zweiten Unprall fturgte eine por mir ftebenbe Gection auf mich brauf, ich mit ber Jahne brunter, Pferbe und Menfchen über mich; faft verlor ich bie Befinnung. Aber bie Cavallerie friegte une boch nicht. Gie befamen von ber Gront und ber Queue, weil ber Anprall auf ber linten Glante mar, einen folden Rugelbagel, baß fie gurud mußten. Raum ber vierte Theil fam bavon. Pferbe, tobt und verwundet, lagen in unferem Quarre, malgten fich por Comerg, ichlingen aus, obne Reiter liefen fie ju Dupenben auf ben Gelbern umber. Und wieber vorwarts gings. Wir bofften bie Unfren erreichen gu tonnen. Das Terrain ift bort aber fo bugelig, baft wir feinen Prengen faben, Riemant nabm une auf, und nun, Berg auf Berg ab, burch Roggenfelber, bie borber fo blubent ftanben, burch Aderland, Rartoffeln und Beigen. Die Rrafte fcwanten auf Rull. Es fturiten Leute por Unftrengung, bie, obne Bunbe, fofort tobt maren. Das Leben gilt in einem folden Moment gar nichts. Gine Gleichgultigfeit tritt ein, bie ein Anderer wie ber, ber fo Etwas burchgemacht bat, nicht fennt. Apathifch, bin und ber fcmantent, fchleppten wir une weiter, bie wir enblich, wie wir nach rechte bin Ausficht befamen, unfere Bataillone marichiren faben. Surrab! Bir maren gerettet!"

# Die Berlufte. - Die Capitulation.



32 Mådficht auf bie Truppengabl, bie fich gegenübergestanden batte, waren betrehte febr bedeutend. Wir verloren, inclusive der Coburg Gothaer, 170 Todte, daruntet 1 Offiziere; 643 Verwundete, daruntete, daruntete, daruntete, daruntete, darunteten bie Truppengable, darunteten darunteten

ter 30 Offiziere; und 33 Vermiste. Gesammtverlust: 846. Außerdem selen, nach dannöverschen Angaden, 907 Prensen, darunter 10 Offiziere, in Gesangenschaft; zuei Geschüse und eine bedeutende Angade Geweder enreden erbeutet. Prensissischerfeits ist die Sahl dieser in Gesangenschaft Gerafbenen nicht sestzeitet. Prensissischerfeits ist die Aufliche in Gesangenschaft Gerafbenen nicht sestzeiten werden von den nach weider des ihren Truppentseilen eintrasen. Uedrigens liegt durchaus fein Grund vor, die hannöverschen Angaden zu bezweiseln. Auf meisten batten die beiden Linien-Regimenter (11. und 25.) gelitten; das lestre, nur zwei Bataillone start, versor 15 Offiziere, 4 todt, 11 verwundet. Oberstlientenant v. Westernbagen, vom Regiment Coburg-Gotha, erlag seiner Wunde.



Wiel hoher beliefen sich die Verluste der Kannoveraner. Sie büsten 100 Offigiere ein (22 tobte und 80 verwundere; unter diesen 10 Stadssoffigiere) und 1327 Mann, darunter 336 tobt. Gefanmtverlust: 1429, Im bärtesten war die Vrigade de Vang, die von Ansang an, an der entscheidenden Stelle im Feuer stand, betrossen worden. Sie versor 24 Offigiere und 492 Mann; aussetzen das Regiment Cambridge-Oragoner (das dieser Vrigade ebenfalls ungeborte) 5 Ofsigiere und 51 Mann.

Die Kannoveraner hatten unbestreitbar einen Sieg bavongetragen, einen Sieg (wir kommen später barauf gurud), ber ihnen noch in gwöffere Stunde ein Entfommen nach bem Siben möglich gemacht hatte, aber sie beuteten ihn nicht aus und so darf man sagen, daß beinab unmittelbar nach biesem Erfolge, burch Unterlassing hier, burch verdoppelte Rübrigkeit bort, jene Dinge sich vorbereiteten, die aus bem Sieg in die Niederlage fübrten.

Die letten Jüge um -bie Müble gugumachen- geschaben mit Wissesschonelle. Schon in der Nacht vom 27, auf ben 28, wurden unste dei Warzaschebenden Eruppen um 7 Vataillone und 2 Vatterieen verstärft; am Vormittage des 28, standen 11 weitre Vataillone dei Eisenach und am Abend des ben genannten Tages (28), trasen die Generale Manteussel und kerth, von Norden der vorgehend, in Groß-Gotteru, Welsbach und kriechbeilungen ein. Tadurch war der Kreis geschlossen. Die Hannoveraner waren von mehr als 40,000 Mann Preußen umstellt, zum Theil auf nächste Distance. Die Entsternung zwischen dem Manteusselsselsen bet der Bannöverschen Groß in mit um Langensala betrug kann eine balbe Meile.

Unter biefen Umständen — ber rechte Seitpunkt war versammt blieb der hannoverschen Armee nichts übrig, als auf eine ehrenvolle Capitulation bedacht zu sein. Es wurde nothig, dem König Georg bies vorzuftellen. Die Generale und Brigabiers einigten fich endlich zu folgender Ertlärung au ben König:

Wir Unterzeichneten erklaren bierburch auf unfre militairische Sebre und ben unfrem Ronige und Kriegsherrn geleisteten Gib vor Gott und unfrem Gewissen:

- 1. daß Maunschaften und Pferde der hannöverschen Armee durch die seit dem 19. d. M. mit ursprünglich mangelbafter Auskültung, ununterbrochenen großen Marschltrapagen, dei meistens mangelbafter Verpstegung, sowie durch den gestern stattgebabten bartnäckigen Kampf, welcher einen die Diensttanglichseit beeinträchtigenden Verlust an Offizieren und Unteroffizieren berbeigeführt bat, in hohem Grade erschöpft sind, so daß ohne vorbergegangene Rube eine Kortschung der Operationen nicht auslässig ist.
- 2. bağ bie Munition, bei ganglichem Ausschluß alles weitren Erfages, nur noch zu einem ernstlichen Gefechte ausreicht;
- 3. daß es nach ben gemachten Erfahrungen und nach ben Mittheilungen ber Jutendantur unmöglich ift, die nötbigen Lebensmittel in ansreichender Weise herbeiguschaffen;
- 4. baß an mehreren Seiten feindliche Truppen in bedeutender Und baben, und auf eine baldige Annereriche Armee umgingelt baben, und auf eine baldige Anderung ber militairischen Lage burch Succurs befreundeter Truppen nicht zu rechnen ist.

Unter biefen Umständen mössen wir jeden Kampf und Widerstand für ein gänglich unnühres und erfolglose Autvergießen batten und können nach pklichmäßiger Ueberzengung Sr. Wajestät dem Könige nur anratben, den Widerstand aufzugeben und eine Capitulation anzunehmen.

Langenfalga, ben 28. Juni 1866.

- v. Arentichildt, Generallientenant, v. Brede, Generalmajor, v. b. Anefebed, Generalmajor, v. Bothmer, Generalmajor,
- v. Bulow. Ctolle, Oberft, be Baux, Oberft, Dammers, Oberft,
- v. Stolhenberg, Oberft, v. Genfo, Oberft, Corbemann, Oberft.

In folge biefer Erflärung wurde Generallieutenant v. Arentschildt vom Könige ermächtigt eine Capitulation abzuschließen. Auf die bierüber erhaltene Meldung entjandte General v. Haldenistein spat Abends den Major Wiebe mit den Capitulationsbedingungen in das bannöversche Samptquartier, die bier mit einem einzigen Jusabe angenommen wurden. Generallieutenant v. Arentschildt batte nämlich in Erfahrung gebracht, daß

Generallieutenant v. Manteuffel von Berlin aus zum Abschlusse ber Capitulation besignirt worden fei und machte hierauf bin ben einen Borbebalt,

scaß, falls biefer General zu gunftigeren Bedingungen ermächtigt fei, bie mit Major Wiebe getroffenen Bereinbarungen feine Geltung baben follten.

Um 29. Morgens traf Generallieutenant v. Manteuffel als ein Spezial-Verollmächtigter bes Königs im bannöverschen Sauptquartier ein. Er sand bereits eine abgeschlossene Capitulation vor. Da er indeß, wie es die Vorbehalts-Klaussel gehofft hatte, wirflich "zu günsti geren Vediugungen ermächtigt war", so wurden biese milberen Jugeständnisse urchringlichen, bedingungslosen Capitulation als ein Jusap. Artist beigefägt. Dieser lautete:

Se. Majestat ber Ronig, mein Allergnadigster Serr, bat zu ber von bem General ber Infanterie Freiherrn v. Faldenstein und bem commanbirenden General ber Königl. hanudverschen Armee, General v. Arentschilbt, beute Morgen geschlossenen Capitulation solgende Jusäge und Erlänterungsbestimmungen geachen.

Vor allem haben Ge. Majestät ber König befohlen, Allerhöchst Seine Anerkennung ber tapfern Saltung ber Königl. hannöverschen Truppen auszusprechen.

Dann ftelle ich bie nachstehenden Puntte auf:

- Ze. Majestät ber König von Sannover tönnen mit Er.
  Rönigl. Sobeit bem Kronprinzen und einem burch Ze. Königl.
  bannöveriche Majestät auszuwählenden Gefolge Allerhöchstübren
  Aufenthalt nach freier Wahl außerholb des Königreichs Sannover
  nehmen. Er. Majestät Privatvermögen bleibt zu Allerhöchsteffen
  Verfügung.
- 2. Die Herrn Offigiere und Beamten ber Rönigl. hannöverschen Armee versprechen auf Ebremwort, nicht gegen Preußeri zu bienen, behalten Bassen, Gepad und Pferde, sowie dennächst Gehalt und Competengen (Gesamuntegäge) und treten der Rönigl, prenßischen Administration des Rönigreichs Sannover gegenüber in dieselben Rechte und Ansprüche, welche ihnen bisher der Rönigl, bannöverschen Regierung gegenüber zustanden.
- 3. Unteroffiziere und Solbaten ber Rönigl. hannöverschen Armee liefern Wassen, Pierbe und Munition an bie von Er. Majestat bem Könige von Sannover zu bezeichnenben Offiziere und Beamten ab und begeben sich in ben von Preußen zu bestimmenben Echellons mittelst Eisenbahn in ibre Heimath mit bem Bersprechen, gegen Preußen nicht zu bienen.

Bontane. R.

- 4. Waffen, Pferbe und sonstiges Kriegsmaterial ber Königl. hannoverschen Urmee werben von besagten Offizieren und Beamten an preußische Commissare übergeben.
- 5. Auf speziellen Wunfch Er. Excelleng bes Serrn commanbirenben Generals v. Arentschildt wird auch bie Beibehaltung, bes Gehaltes ber Unteroffiziere ber Rönigl. hannöverschen Armee speziell gugesagt.

Langenfalga, ben 29. Juni 1866.

geg. v. Arentidilbt, Generallieutenant, commanbirenber General ber bannoverichen Armee. gez. Freiherr v. Manteuffel, Gouverneur in ben Elbherzogthumern, Generallieutenant und Generalabjutant Er. Rajeftat bes Konigs von Preußen.

Am 30. Juni begann ber Rüdtransport ber einzelnen Abtheilungen ber haunbverichen Armee über Magbeburg nach Silbesheim und Celle; am 4. Juli traf Generallieutenut v. Arenthicht in Kannover ein und entließ bafelbft fein Kauptquartier; am 5. Juli war die Anflöfung ber haun överschen Armee beenbet.

Sie hatte einen schonen Tob gehabt; rubmreich wie fie gelebt, fo ftarb fie; noch im Untergebn batte fie gesiegt.

### Schlußbetrachtung.



Re bleibt noch eine Schlußbernachtung. Die Tage, die dem Gefecht und der Capitulation von Langensalza vorauszigungen, waren, ebenso wie Tage mübsamer Märsche, so auch Tage eines diplomatischen Schachspieles. Es war eine Doppelpartie. Uns bivlomatitateaischen und bivlomatitateaischen und bivloma-

tischen Gelbe murbe bin und ber gezogen. Das eine Spiel beeinflufte bas andere. In unfrer bisberigen Darstellung, um nicht zu verwirren, haben

wir lediglich die firategischen Juge gegeben; wir zeigten, wie von Tag zu Tag der Arreis sich enger schloß, bis am 28. Abends der matt und mübe gemachte Gegner wie in einem Ressel stand. Er war umstellt, sein Loos entschieden. All dies haben wir zu schildern gesucht.

Es ift aber unerläßlich, eh wir zu einem andren Abschnitte übergehn, ber begleitenden biplomatischen Berhandlungen in aller Kurze Erwähnung zu thun.

Sannoverscherseits ist nämlich jederzeit behauptet worden, daß es nicht an seinen eignen Fehlern, auch nicht an der Geschäftlicheit derr Tapferkeit seines Gegners, sondern lediglich an preußischer Leift und an bairischer Untreue zu Grunde gegangen sei. Untre Feinde täuschen nuß und unfre Freude ließen uns im Stich. Allso: Verrath überall.

Wir balten bies fur grundfalich und bie Antlage nach beiben Geiten bin fur völlig unberechtigt.

Dreußen soll binter Berhandlungen seine anfängliche militairische Schwäcke gebedt haben, um Zuit zu gewinnen; Baiern soll Zusagen gemacht umd aus Naneune oder Indolenz biefe Ansagen nicht gebalten, den Lundesgenoffen geopfert haben. Aussagen umd Antlagen aller Betheiligten steben fich schwörfe einander gegenüber.

Ohne unter biefen Aussagen abwagen zu wollen, treten wir, bie

gegnerische Anschauung zunächt als Basis nehmend, an die streitige Frage beran, an die frage: woram scheiterte Kannover? Gut also, es soll erwiesen sein, daß Preußen nur unterhandelte, um Zeit zu gewinnen und es soll seilsche Ausschlaften daß Vaiern ausblieb, trosbem es kommen konnte. Beibe Jugeständnisse können Sannover nicht freisprechen, dem es hatte bis zulest das Spiel in der Fandz, es zing weder an List, noch an Untreue zu Grunde, sondern au eigener Unentschossendiebeit. Wir knüpfen daran keinen Borwurf; aber das dirsten wir fordern, daß die Schuld nicht auf Schultern gelegt wird, die nicht gekunden sind, sie zu tragen. Das wahrste Wort, das in dem endlossen kart von Baiern, der einfach ansstellte: \*20,000 Mann können sich nuter allen Umschänden durchsschauer.\*)

Unter allen Umftanben, auch unter ben ungunftigften. Und wie gunftig nmgefehrt lagen bie Umftaube fur Sannover! Bis gum 20. ftanb auf ber Linie Gotha Gifenach wenig ober nichts; bis gum 24. war bas, mas ba mar, eine Couliffe, bie fpielent burchftogen werben fonnte; am 25. und 26., wo immer man auch ben Durchbruch versuchen mochte (ob bei Gotha ober bei Gifenach), war man im Stante, in bem Berhaltniß von 2 gu 1 aufgutreten und felbft am Abend bes 27. noch, wenn man fich zu einem fühnen Entidinffe aufraffen und bie Rrafte aufs außerfte batte anivannen wollen, war es moglich gewesen, an bem en déroute gurudgebenben Detachement Alies porbei, ober auch burch baffelbe binburch ben Thuringer Walt und bie Bereinigung mit ben Baiern zu gewinnen. Aber man gogerte und fcmantte, fcmantte und gogerte von Anfang bis ju End und trat gern in jede Berhandlung ein, einmal weil fie ben Entfchluß ersparte ober binausschob, andrerseits weil nicht Preußen blos seine arrière pensées batte (wenn es fie batte), fonbern bas bannoversche Sanvtanartier nicht minber. Wenn wir auf Bener marteten, fo marteten bie Sannoveraner auf bie Baiern. Wir waren nicht liftiger als unfer Gegner, aber wir waren gludlicher. Ein Gefchid vollzog fich. Es follte fo fein.

Seitbem wir bas Borstebenbe schrieben, hat Die fortgesette Controverse bas Material bereichert und Die Situation geflart. Die Anklage

<sup>&#</sup>x27;) General v. b. Zaun sagte später, im Eintlange mit diefem Amssprucke, sehe richtig:
"Man wirft ber deirischen Fährung vor, die Sanneveraner im Stich gelassen ju daben, —
man bätte mede Vercht, ihr vorzuwerfen, ihren urfprünglichen Plan dem Strugespinmst Rönig
Georgis geopfert zu baben. Pring Sart batte volltommen Necht, als er einem Algelandern
ber Sanneveraner erwiederte, hab eine Armen von 20,1800 Naum sich übermil Burglichigen
müßte. Were wenn diese Armen sich dar nicht dur ch zu falle gen
much der eine nach wie der nicht thur sich zu much mach zich ein kann nur die
much mar fich iren kann nur des nicht thur sich fann man uns dese sie feinen Verwurf moden."

Sannovers ist inzwischen auf das bestimmteste dahin formulirt worden: -daß ein am 24. Nachmittags durch den Serzog von Codurg veranlaßtes, einzig und allein dem preußischen Interesse bienendes Telegramm, das Entsommen der Sannoveraner gehindert habe. Die Antlage richtet sich also nur noch mittelbar gegen Preußen; in erster Neihe trifft sie den Serzog. Bei der Wichtigkeit der Sache geben wir auch nachträglich noch auf die Streitfrage ein.")

Die Situation am 24. Rachmittage 3 Uhr mar bie folgenbe:

Die hannöversche Armee hatte sich von Langensalza aus gegen Eisenach gewandt, das nur von zwei preußischen Bataillonen gehalten wurde. Die Avantgarde des Gegners sand bereits au dem Augängen der Satet, hannöversche Geschüße nahmen Position auf den Höhen im Norden. Oberst das die Argeische Geschüße nahmen Position auf den Hoch anmesenden der Lurchbruch zu erzwingen, als von dem in Gotha anmesenden hannöverschen Major v. Jarobi ein Telegramm eintras, dahin lautend, oberst zu geschlichten zu vermeiden sein, nachdem die in den Verhandlungen von Haumover gestellten Vedingungen auf preußischer Seite Aunahme gefunden Hatten. Polit dies Telegramm hin unterblied alle weiter Action; eine Wassenungen word der verschen der Verlagungen und vermeisige Verstärfungen inz am andern Morgen war die Wegnahme von Eisenach mindestens erbeblich erschwert. Der richtige Moment war verpaßt. Ursache: das bund den Servag von Coburg inspiritte Telegramm des Majors v. Jarobi.

So weit Uebereinstimmung. Aber nun beginnt die Controverse über beilsen huntt: in welchem Sinne und zu welchem Iwed wurde jenes Telegramm erlassen? — Die Hannoveraner sagen: um ben Durchbruch zu hindern; die Preußen, beziehungsweise die Coburger, behaupten: um ben Conflict zu bindern.

Wer hat Recht? Wir wollen ben Sannoveranern ihre Auffassung nicht verübeln, aber sie werden zulest felber zugeben mussen, das über bie Jutentionen eines Wortes schließlich boch berjenige am ehsten und besten wird Auskunft geben können, der dies Wort gesprochen bat. Ift der, der es sprach, noch dazu ein dentscher Fürft, so ift es mit bloßen Suppositionen und Interpretationen uicht gethan, so lange nicht Thatsachen vorliegen, die jenes Wort Kügen strafen. An solden Thatsachen vorliegen, die jenes Wort Kügen strafen. An sold, es die und Rittag beim Sexzoge eintressends Schreiben aus bem bannoverschen Samptamartier die Verbandbungen als ab-

") 3m Uebrigen, wie immer man sich zu biefer Frage stellen und ob man an preußische Bisten will ober nicht, — unter allen Umfanden balten wir ben 2. 36 aussichtlichter bedandeten Sag aufrecht, bas es swest von es den nach jene spijede, die wir, wenn es denn mal so sein soll, als die "Uederlistungs-Spische" bezeichnen wollen, durchaus bei Hannever lag, sich sieber zu besten. Bor bem 25. leicht, nach dem 25. schwer. Aber muntelin, eine volle Kroft und Generale wordungseiget, nicht oden zeinlich Aussich auf Erfagt.

gebrochen bezeichnete, aber in eben biefem Schreiben erflarte fich ber Ronig Georg erbotig, mit bem von Er. Dajeftat bem Ronig von Preugen ibm jugefendeten Generalabjutanten v. Alvensleben in Berhandlungen einzutreten, um allem Blutvergießen und bem Bebrude ber Einwohner möglichft vorzubeugen .. Gine Berhandlung mar alfo abgebrochen, um in ber nachften Stunde icon wieber aufgenommen zu werben. Gine Urt 3wifdenzuftanb lag vor, ben es body minbeftens erlaubt fein mußte, ebenfo gut fur hoffnungevoll als fur hoffnungelos angufehn. Der Bergog, wie es ibm als Bermittler gutam, boffte eben und in biefem Ginne banbelte er. Es liegt tein Grunt vor, biefer Auslegung ober Erflarung ju mißtraun. Gin Berbangniß mar über Sannover. Unbestimmtheit, Untlarbeit bes Bollens labmten von vornherein alle Action, geftatteten bem einen biefe, bem andern jene Auffaffung von ben Intentionen bes Ronigs, und führten enblich zu jener Rataftropbe, beren Urfachen man fich nicht entschließen tonnte, in ber eigenen Bruft ju fuchen." Freiherr v. Geebach, ber bie Berhandlungen theilweis leitete, fagte fpater mit Recht: " . . . . Bu jeber Beit bat man in Gallen, wie ber vorliegenbe, Die Arglift und ben Berrath beraufbeschworen, und um fo lieber als fie ben Betrogenen abeln unt ben Starten verächtlich machen." Der Schluffel ju allem Unbeil, bas über bas Saus Sannover fam, liegt einfach in ben Worten v. b. Tanns ausgesprochen: -Rouig Georg wollte fein Land nicht verlaffen, - bas ift bie Auflofung bes gangen Rathfels. Er batte gerubt, bie bairifche Gulfe angunehmen, um Die Preußen aus feinem Lanbe binauszujagen; aber fich und feine Armee bem Bunbesfelbherrn unterzuorbnen, bas mar ibm ein unerträglicher Gebante.



Die Main Armee.

Die Main Armee. Bogel v. Faldenftein.



— gebrach es an biefem Ansammenspiel; erst nach ber Capitulation ber Sammoverauer bilbete sich aus ben Theilen ein Ganges. Dies Gange war bie Main-Armee; ibr Führer: General Bogel v. Jaldenstein; ibr Gegner: bie siebentichen Staaten; ibr Jiel: bis an ben Main.

Die Infammensehung bieser Armee kennen wir in ben großen Ingen; sie bestand aus ben Divisionen Goeben, Manteuffel, Beyer. Nur eine Abtheilung ber Division Manteuffel (das aus ben verschiebenften Temppentheilen combinirte") Detachement Alies) war bisher zum Schlagen gekommen, weshalb wir nicht Beranlassung nahmen, auf die nähere Insammensehung ber einzelnen Temppentherver einzugacht. Wir geben bieselbe mm nach ber Orber de Bataille.

#### Divifion Goeben.

#### Brigabe Rummer:

- 1. Weftphälisches Infanterie Regiment Nr. 13 (Oberft v. Gellhorn),
- 5. Westphälisches Infanterie Regiment Nr. 53 (Oberft v. Trescow).

## Brigabe Brangel:

- 2. Westphälisches Jufanteric Regiment Rr. 15 (Oberst Baron v. b. Golb),
- 6. Befiphalifches Infanteric-Regiment Rr. 55 (Oberft Ctolb). Cavallerie-Brigabe v. Trescow:
  - 1. Weftphalisches Sufaren Regiment Nr. 8 (Oberft v. Rangau), Westphälisches Caraffier Regiment (Oberft v. Schmidt).
- Cech & Batterieen vom Weftphalifchen Gelb-Artillerie-Regiment Dr. 7:

3molfpfunder . Batterie (v. Ennatten II.),

Cechepfunber . Batterie (v. Ennatten I.),

Bierpfunber . Batterie (Beigelt),

Bierpfunber . Batterie (Coefter),

2 reitenbe Batterieen unter Major Debel,

1/2 Bataillon Pioniere und ein Birago'scher Brudentrain (letterer erft in Sannover erbeutet).

## Divifion Manteuffel.

## Brigabe Generalmajor v. Frenholb:

1. Rheinisches Jufanterie-Regiment Rr. 25 (Oberft Freiherr v. Sanftein),

Magbeburgifches Jufilier Regiment Dr. 36 (Oberft v. Thile).

\*) Die Erfag. und Landwehr. Bataillone febrten nach ber Affaire von Langensalza nach Erfurt und Magbeburg gurud.

Brigabe Generalmajor v. Rorth:

Schlesisches Grenabier Regiment Nr. 11 (Oberst v. Aglinisti),
 Posensches Infanterie Regiment Nr. 59 (Oberst v. Regier),
 Infanterie Regiment Coburg Gotha (Oberst v. Jahed).

Cavallerie. Brigate Generalmajor v. Alie8:

Rheinisches Dragoner · Regiment Rr. 5 (Oberftlientenant v. Webell),

Magbeburgisches Dragoner-Regiment Rr. 6 (Oberst Krug v. Ribba).

Bier Batterieen vom Schlefischen Felbartillerie-Regiment Nr. 6: Bierpfünder Batterie (v. Blottnig),

Bierpfunber . Batterie (Tempsto),

Cechepfunber Batterie (v. b. Golb),

3molfpfunber . Batterie (Gartner).

## Divifion Bener.

- Brigate Generalmajor v. Echachtmener:
  - 4. Rheinisches Jufanterie . Regiment Rr. 30 (Dberft v. Gelchow),
- 8. Rheinifches Infanterie Regiment Rr. 70 (Oberft v. Wonna I.). Briaabe Generalmaior v. Glumer:
  - 2. Bofeniches Infanterie Regiment Nr. 19 (Oberftlieutenant v. Senning),
  - 3. Brandenburgisches Infanterie Regiment Rr. 20 (Oberstlieutenant v. b. Bense).
- Combinirte Brigabe (ohne Brigabier; fpater unter Generalmajor v. Glumer):
  - 2. Thuringisches Infanterie Regiment Nr. 32 (Oberst v. Schwerin),
- Niebertheiniftes Fufilier Regiment Nr. 39 (Oberfiv. Wohna II.). Cavalleri e. Brigabe:
  - 2. Rheinisches Hafaren Regiment Rr. 9 (Major v. Rosel), 10. Landwehr Hufaren Regiment (2 Escabrons).
- Drei Batterieen vom Rheinischen Felbartillerie-Regiment Rr. 8: Bierpfünder Batterie (Schmibt),

3molfpfunber . Batterie (Richter),

3molfpfunder . Referpebatterie (Soffbauer).

An ber Spike bieser brei Divisionen, die unnmehr (nachdeun man bis babin von einer West-Armee gesprochen hatte) offiziell ben Namen Main-Armee annahm, stand General Logel v. Faldenstein. Ueber ihn zunächst ein Wort.

Senard Bogel v. Faldenstein wurde am 5. Januar 1797 zu Breslan geboren. Sein Bater war als preußischer Major früh verstorten und batte seine Familie in ziemlich beschränkten Berbältnissen zurückgelassen. Ein naber Bermankter des Haufels besteinet zu bieser Sein tie Buteb des Fürstbischofs von Breslau und bieser verstrach, sich des jungen Senard v. Faldenstein anzunehmen, wenn berselbe für den gesistlichen Stand bestimmt würde. Unter der Brotection seines Obeims eröffnete sich ihm die Aussicht auf eine glänzende Laufbahn, um so mehr, als er ans einer alten Familie stammte und in Deutschald nur wenige Bellente sich dem Dienste der Kirche wöhnen. Indest lebte in Faldenstein, troß seiner großen Jugend, der Goldsatengess sienes Baters, der sich ich aus gleichte sich den ist Vermiersieutenant in der Rheim-Campagne den Orden pour le mérite sich erstritten hatte, und als Friedrich Wisselm III. 1813 sein Bolf zu dem Bassen zie, da eutstanden und an einem Lage wurden die bisberigen Jusunftspläne bei Seite geletz.

Schon als elfjähriger Anabe war der Franzofenhaß in ihm so groß, daß er mit der Jaghfinte seines Baters, am Geburtstage des Kaisers Rapoleon, auf zwei französische Gendarmen in Breslau geschöffen und das Pierd des einen getroffen hatte; glüdlicherweise (von zwei baierschen Soldaten verstedt gebalten) ohne entdett worden zu sein.

Die Wünsche des jungen Faldenstein, die immer auf eine militairische Laufdahn gerichtet waren, stimmten wenig zu denen seiner Mutter, die ihnen auf alle Weise entgegenzutreten suchte. Wesentlich wurde sie hierbei durch den garten und schwächlichen Wuchs ihres Sohnes unterstätzt, der zumächst sein Negiment fand, das ein Freund seines verstorbenen Vaters, Oderst v. Klüx, nach Verstan kan und ihm versprach, seine Wünsche zu unterstätzten. Den klux, nach Verstan kan und ihm versprach, seine Wünsche zu unterstätzten. Boch einmal trat die Mutter dazwischen und versuchte durch List ihn von seinem Vorkaben abzubringen, aber umsonst; ereitsto auß der verschlossenen Wohnung mit Lebensgesahr auf einem langen Plättbrett, das er, drei Treppen hoch über den Sossaun gelegt hatte, eilte nochmals zu dem Oderst und erhielt jeht von diesen eine Vescheinigung seiner Annahme als freiwillsger Jäger.

Tros seines Feuereisers wörde Saldenstein boch nicht bie Strapagen bes Marschirens ansägesalten saben, wenn nicht bie Offiziere sich seiner liebevoll angenommen bäten; sie lieben namentlich seine Sachen saben aben wiestach ihre Pferde zum Neiten. Am 2. Mai nahm v. Faldenstein an der Schlacht von Groß-Görschen Theil und wurde in bieser durch eine Alintentugel am rechten Bein contussonit; er tonnte aber bei dem Detachennen bleiben. Am 21. Mai, bei Baugen, erhielt er einen Prelichtigf gegen bas



rechte Sandgelent, eine zweite Rugel durchlöchette seinen Mautel. Um 11. August trat er in die Linie über und zwar wurde er als Portepee-Kahnrich in das erste Westpreußische Jusanterie-Regiment einrangirt.

Der Abjutant bes freiwilligen Jäger Bataillons, bei bem er sich so febr ausgezeichnet hatte, überreichte ihm beim Abschie einem Säbel; ber Brigade Commandeur, v. Siller, nahm das Portepee von seinem eigenen Dezen und befestigte es an dem Säbel, welchen v. Zaldenstein soeden erhalten hatte. Zugleich befahl er, daß er bei dem neuen Regiment Offizierdienste thun sollte. In der Schlach an der Kasbach mußte v. Zaldenstein mit dem Bataillon, bei dem er ftand, die wüthende Reisse durchschreiten, wobei das Wasser dem Ueuten bis unter die Arme ging. Am 22. September nahm er an dem Arrieregardengesech dei Lischofswerda den thätigten Autheil und vertheibigte mit nur 30 Mann seines Zuges einen Höhliche schlachen Tuppen die nachbräugende seinbliche Voantgarde, die eignen zurügeschen Tuppen in Sicherheit waren. Siersür wurde er zum elsernen streuz vorgeschlagen, erhielt aber statt besselben seine Ernennung zum Offizier.

Am 1. Januar 1814, als bereits die Avantgarde des Blücherschen Corps bei Caub über dem Rhein gegangen war und die Grenadier-Brigade anlangte, um übergesetzt werden, stellte der Oberstlieutenant v. Siller dem Feldmarschall, welcher unweit des Ufers stand, den damas noch sehr steinen Lieutenant v. Faldenstein vor und äußerte dabei: «Excellenz, es ist ein braver Junge. Sierauf erwiederte der anscheinend sehr gut gelaunte Heldmarschall, sich gegen Faldenstein wendend: «Sobren Sie, das litte ich nicht, ein preußischer Offizier ist wohl ein braver Kerl, aber kein braver Junge; ich nähme ibn (auf Siller beutend) vors Messer.

In ben jekt solgenden Feldzügen wohnte v. Faldenstein der Schlacht der Laun, den Gescheten von Merry und Shateau-Thierry, serner der Blotade von Hismisille und Vitry s. R. dei. Lie Montmitail sielen alle bei seinem Bataillon anwesenden Ofsiziere, oder wurden blessitrt, mer Jaldenstein blied unversehrt, doch war auch sein Noch von Kartätschugelz durchlödert. Der 17 jährige Lieutenant übernahm das Commando des Lataillons in einem Augenblide, als es sich gerade, im bestigsten Zeuer, einer Latatiere gegenüber besand; er führte es in bester Haltung aus dem Feuer, erhielt dafür nach 6 Wochen das eiserne uren; und vonrbe mit der Jührung einer Compagnie deanstragt. Später erhielt er noch das russsische Georgen-Areuz sitt Unterossischen mit Stolz auf dies erste Dienstlächr zurückbliden, er hatte sich jeder Welezenbeit bervorzethan und sich zweident. Im Ottober 1814 trat er mit dem Wesprenhischen Gernadier-Veglunent über, zog

im Juli bes folgenden Jahres abermals in Paris ein und cantonirte mit ben Garben 10 Wochen bafelbit.

Ende 1815 marschirte das Regiment Kaiser Franz wieder nach Berlin zurüd und jest begann für ihn das einstemige Garnisonleben. Da er ganz ohne Julage leben mußte, so war er auf seine wier Wände angewiesen und batte hintängliche Muße, sich wissenschaftlich weiter zu bilben, Musti zu treiben, zu zeichnen, in Del und auf Glas zu malen und in Kupfer zu stechen. Ein vierjähriges Commando zu den topographischen Vermessungen des Generalstades führte ibn zu dem Zeichnen von Laubarten. Er arbeitet später an der Reymannschaft katte von Dentschanz, gab seine Aufnahmen on der Umgegend von Berlin heraus, entwarf eine Karte der Umgegend von Salzerunn, vom Niesengebrige, Fürstenstein u. s. w. Anf diese Weise erward er sich eine ziemlich beträchtliche Julage. Um 30. März 1821 wurde er zum Premiertlieutenant beförbert, am 13. Ottober 1829 zum Sauptmann mb Compagnie-Obes. In dieser Stellung verblieb er 11 Jahre.

Ein glüdlicher Umstand führte ihn in dieser Zeit zu der Befanntschaft mit bem Krompringen, dem nachberigen König Friedrich Beilhem IV. Ein Kunsthändler hatte Faldenstein gebeten, mehrere Ausschlen, die berselbe is seinem Aussenblie in Salzbruum gezeichnet batte, vervielfältigen zu dürfen. Einige dieser Mätter kamen in die Sand des Kromprinzen, der (er batte in Salzbruum glädliche Tage verlebt) seinen lebhasten Beisald äußerte, Ausschlein zur Tassel zog und ihm von diesem Zeitpunkte an seine besondere Gunt aussambte.

Mm 26. Marg 1841 wurde v. Galdenstein jum Major beforbert und erhielt bas combinirte Garbe . Referve . Bataillon in Spanbau. Wilhelm IV, batte ingwischen ben talentvollen Offigier nicht vergeffen. Gines Lages ließ er ibn fragen, sob er bie Leitung über bie Malereien fur ein arofice Geufter ber Marienfirche ju Dangig übernehmen wolle.« Genfter follte 81 Guß boch und 23 Guß breit werben, es waren also bei ber Unsführung bebeutenbe Echwierigkeiten ju überwinden. Aber tren feinem Bablipruch, ben er in feiner Jugend bem beiligen Muguftinus entlebnt: quare hi et hae possunt et quare tu non potes Falckensteine, fagte er ju und begab fich jum Ronig, nu biefem feinen Entichluß ju melben. Der Ronig ichidte ibn guvorberft nach Dunden, um in ben bortigen Ateliers für Glasmalereien Borftubien ju machen, und nach Berlauf eines Jahres batte v. Faldenstein bas Genfter jur vollen Zufriebenheit bes Ronigs bergestellt. Daran fnupfte fich ber Auftrag, jest in Berlin ein besonberes Atelier für Glasmalerei ju errichten. v. Saldenftein fam biefem Auftrage nach.

3m Jahre 1848 erhielt er bas Commando bes 1. Bataillons vom

Raiser Franz-Grenadier-Raziment. An der Spise bieses Bataillons, das dassi 60 Mann verlor (4 todt, 56 verrounder), erstürmte er am 18. März die Barritade am stölnischen Nathhause und das Nathhaus selbst; er selbst war von 2 Kugeln und einem Nedposten getroffen, aber doch nur leicht an der linken Sand verwundet worden. Das Bolt nahm Nevande, indem es in ein ihm gehörendes, an der Landsbergerstraße gelegenes Sand einbrach, und dort mannissache Berwährungen anrichtete, so daß seine Familie schlennigst stieben mußte. Bald darauf rückte v. Haldenstein nach dem Eldherzogathsümern und führte sein Bataillon mit großer Auszeichnung. In dem Treffen dei Schleswig war er mit seinen Leuten der Erste beim Sturm gegen die Stadt und ließ anf eigne Berantwortung stas Ganze avanciren- blasen, nur Leben in die Kettion zu bringen.

Am 24. August 1848 erfolgte seine Ernennung zum Commandeur des Garde-Schüßen-Vactaillons; 1850 wurde er Chef des Generalstades beim III. Armer-Gorps unter dem Beself des Generals v. Warangel. Er erwards sich in dieser Stellung die vollste Zustriedensseit und das Freundschaftlichste Wohlwollen des Generals, den er in der Holge auch auf seinen Reisen durch Italien (1852), Rußland, Türkei (1853) degleitete. Um 19. November 1849 war v. Holgenstein Derststeutenant, am 19. April 1851 Oderst geworden; am 10. Mai 1855 erhielt er die 5. Insanterie-Vrigade in Settlin, vier Wochen später die 2. Garde-Insanterie-Vrigade; zugleich avancitet er zum Generalmajor. 1858 Generallieutenant, erhielt er die 5. Division, 1863 die 2. Garde-Division.

Mm 9. Januar 1864 erfolgte feine Ernennung gum Chef bes Beneralftabes bei bem Ober Commando über bie gur Ansführung ber Bunbes. Execution in Solftein bestimmte Urmee. In biefer Stellung lagen ibm bie Entwurfe fur bie Operationen ob, welche ber balb bieranf erfolgte banifche Rrieg im großen Gangen erheischte. - Er erfreute fich biergu fast ausnahmslos ber Inftimmung bes Bodiftcommanbirenben. Geine Unficht, gleich nach bem Duppel. Sturme nach Jutland ju marfchiren und biefes Land foweit wie möglich zu occupiren, um fo auf ben Frieden einzuwirfen, murbe vom Rronpringen und bem Gelbmarfchall als bie richtige anerkannt und tam fofort jur Musführung. Durch biefen unerwartet fcmellen Bormarich überrafcht, verließen bie Danen Friedericia und raumten Jutland bis an ben Limfjord. Um 30. April 1864 gum Oberbefehlshaber ber jenfeits ber Konigsan ftebenben Truppen und am 24. Juni jum Militair . Gouverneur von Jutland ernannt, wurde General v. Saldenftein mit ber Bermaltung biefes Lanbes beauftragt. Dit eiferner Strenge wußte er ben Starrfinn ber Juten gu brechen und fie gefügig ju machen; bie Sprengung ber Gifenbabnbrude über bie Langaa batte fie belehrt, wie er gegen Biberfpenftige gu verfahren verftebe. Er ging mit einem Theil seiner Truppen über ben Limfjord, welcher bis dahin noch von keinem seindlichen Soldaren überschritten worden war, nöbtigte bie Dänen gum Einschiffen und gum völligen Verlassen er einbrischen Salbinsel, und um die Vestignahme besielben gewissermaßen gum Abschusse zu dringen, machte er mit dem Prinzen Albrecht (Vater) jenen seinerzeit vielbesprochenen Ing nach Stagen, um dort, wo nur das Meer seinem Weitervordringen ein Siel seite, an der Nordspie von Jütland, die Jahne der Allisten, die prenkische und die öftrechische, ausgupfangen.

Am 21. November 1864 wurde v. Faldenstein zum commandirenden General des VII. Armee-Corvs und am 18. Juni 1865 zum General der Infanterie ernaunt.

Wie er, burch einen als musterhaft angeschenen 14 tägigen geldzug, gegen einen an Sahl ihm mehr als doppelt überlegenen geind seine Armee bis an den Main und nach Frankfurt führte, werben wir in den nächsten Capitellu darzustellen haben. Sunächt geben wir noch eine Darstellung der Kräfte und der Leitenden Versönlichteiten, die ihm gegenüberstanden.

## Das VII. (bairifche) Bundes : Armee . Corps.

Pring Rarl von Baiern. - General v. b. Lann.



ANGS ber Werra, um Eifenach berum, ftand unfre Main-Armee; gwei Armee-Corps, in Starte von nah an 100,000 Manu, flanden uns gegenüber. Da es indeffen dem diesfeitigen Auberer, General Bogel v Jaldenstein, gludte, die Bereinigung der ihm gegenüberstehen Corps zu bindern und in der erften Sälfte

seiner Kriegführung das bairische, in der zweiten Salfte das fübwestbeutsche Sorps in einer Reibe von Gefechten zu schlagen, so geben wir zunächt nur die Jusammensehung des Feindes, der ihm zuerft entgegen trat, also des VII. (bairischen) Corps, dabei uns vorbebaltend, an andrer Stelle auf das VIII. Corps und seinen Führer (Prinz Alexander von Sessen) ausssübrischer zurückzusommen.

Das bairische Armee Corps war 4 Divisionen, sebe zu zwei Brigaden, start. Die Formation der einzelnen Brigaden (bei Bollzähligkeit, die übrigens teine erreichte) entsprach im Wesentlichen der östreichischen Brigade-Eintheilung: 2 Rezimenter und 1 Jäger-Bataillon.

Die 4 Divifionen maren bie folgenben:

- 1. Divifion (Generallieutenant Stephan).
- 1. Infanterie. Brigate (Generalmajor v. Steinle): Leib . Jufanterie . Regiment,
  - 1. Infanterie Regiment,
  - 2. Jäger · Bataillon.

Jonanne. 11.

- 2. Infanterie Brigate (Generalmajor v. Belfd):
  - 2. Infanterie Regiment,
  - 8. Infanterie . Regiment,
  - 3. Chevanglegers Regiment,
  - 2 Batterieen.
    - 2. Divifion (Generallieutenant v. Geber).
- 3. Infanterie Brigate (Generalmajor Coubmacher):
  - 3. Infanterie Regiment,
  - 12. Infanterie Regiment,
    - 7. Jäger . Bataillon.
- 4. Infanterie. Brigate (Generalmajor Sanfer):
  - 7. Infanterie Regiment, 10. Infanterie Regiment,
  - 3. Jäger Bataillon,
  - 4. Chevauglegers . Regiment,
  - 2 Batterieen.
    - 3. Divifion (Generallientenant v. Boller).
- 5. Infanterie Brigabe (Generalmajor v. Ribaupierre):
  - 11. Infanterie Regiment,
  - 15. Infanterie Regiment,
  - 5. Jäger Bataillon.
- 6. Infanterie Brigate (Oberft Echweiger):
  - 6. Infanterie . Regiment,
  - 14. Infanterie Regiment,
  - 1. Jager . Bataillon,
  - 2. Chevanglegers Regiment ,
  - 2 Batterieen.
    - 4. Divifion (Generallieutenant v. Bartmann).
- 7. Infanterie-Brigate (Generalmajor v. Fauft):
  - 5. Infanterie Regiment,
  - 13. Infanterie Regiment,
  - 8. Jager . Bataillon.
- 8. Infanterie. Brigate (Generalmajor Cella):
  - 4. Infanterie Regiment,
  - 9. Infanterie Regiment,
  - 6. Jager . Bataillon,
  - 6. Chevaurlegers . Regiment,
  - 2 Batterieen.

Au biefe 4 Divisionen schloß sich eine Artillerie Referve (64 Geschütz) und eine Cavallerie Reserve Division an, letzte aus 7 Reiter-Regimeutern und 2 reitenden Batterien bestehend. Total: 38 Jufanterie und 7 Jäger-Bataillons,") 44 Schwadronen und 144 Geschütz, darunter nur 48 gezogene, der Rest glatte Swössprüssen.

Au der Spige biefer etwa 40,000 Mann ftarten Armee (darunter nur 29,000 Mann Infanterie) stand, als Commandirender, Prinz Karl von Baiern. Wir schieden einige biographische Notizen vorauf.



Pring Rarl (Theobor Magimilian August) von Baiern, ber jungere Bruber König Ludwigs I. und Großoheim bes jest regierenden Königs, murbe

") Die Z. Brigade batte fein Jager-Bataillen; bie Infanterie-Regimenter worten von verschiedener Stafte und bestandten einige aus zwei, andere aus deri Bataillene Die Bataillene batten burchschmittlich eine Stafte von S54, die Jager-Bataillene nur von 663 Mann. Biefe Referene und Refrusten waren eingestellt. Bewassinung vortressich des weiteraarder Desemblagenebt.

am 7. Juli 1795 in Dunden geboren. Gein Bater, ber Ronig Maximilian Joseph, wollte einen tuchtigen Golbaten aus ihm machen; feine Erziehung wurde beshalb von fruh an barauf bingeleitet. Rach prattifcher Erlernung bes Dienstes erfolgte am 25. Juni 1813 bie Erneunung bes Pringen gum Generalmajor; als folder murbe er, achtgebn Jahr alt, an bie Gpite ber 1. Brigabe ber Divifion Rechberg gestellt. Baiern, nach ber Leipziger Edlacht, erflarte fich befanntlich ebenfalls gegen Napoleon und icon am 31. Ottober nahm bie Brigate bes Pringen (bie Grantfurt befest bielt unb in bas Gefecht an ber Mainbrude mit eingriff) wenigstens mittelbaren Untheil an ber Schlacht bei Sanau. Roch vor Jahresichluß jum Divifionsgeneral beforbert, lag Pring Rarl mit ber Divifion Rechberg ju Anfang bes Jahres 1814 nebft einer ruffifch. öftreichischen Abtheilung vor ber oberrheinischen Geftung Befort. Er febrte jeboch von bier balb gum Sauptbeere gurud und fant Gelegenheit, fich in ben Rampfen, Die ber Ginnahme von Paris voransgingen, namentlich in ber Chlacht von Arcis.fur.Aube (wo bie Baiern ben Musichlag gaben) burch Umficht und Tapferfeit auszuzeichnen. Much bei Gere la Champenoife griff Pring Rarl in bas Gefecht mit ein. Geine Bravour vor bem Feinde trug ibm ben bairifden Mag. Jofeph . Orben, außerbem ben öftreichifden Maria . Therefia . und ben ruffifden Ct. Georgs. Orben ein. 1815 begleitete ber Bring feinen Bater jum Congreffe nach Wien, begab fich jeboch nach ber Rudfehr Napoleons von Elba fcleuniaft nach Manubeim gur bairifden Armee, welche fofort gur Unterftubung ber Englander und Preußen ausrudte, bie frangofifche Grenze überfcbritt und in Gilmarichen auf Paris losging. Ingwifden batten fich bie Beidide bei Baterloo bereits entschieben. Rach wieberbergestelltem Frieben erhielt ber Bring bas Generalcommanbo in Munchen; ba aber einige von ihm vorgefchlagene militairifche Berbefferungen gurudgewiefen murben (es fcheint, baß er mit bem Gurften Brebe - mas fur ben Pringen fprechen murbe - gu feiner Beit barmouirte) trat er 1822 als General ber Cavallerie aus bem Dienft. Erft vom 16. Januar 1841 ab, nach bem Tobe Wrebe's, nabm er wieder eine hervorragende Stellung ein, indem ihm fein Bruber, Ronig Lubwig I., nunmehr ben Rang eines Gelbmarichalls und Generalinfpectors ber Urmee verlieb.

In biefer Stellung war ber Pring noch, als er, nach einer Friedenszeit von 51 Jahren, abermals auf den Kriegsschauplah berufen und, nach vorgängigen Verhandlungen mit Oestreich und den dem Bunde, zum Commanbirenden des VII. und VIII. Bundes Armee Corps ernannt wurde. Daß das VIII. Bundes Gorps (Pring Alexander von Gessen) sich biesen Ober-Commando nach Möglichkeit zu entziehen suche, werden wir später Gelegenheit sinden zu zeigen.

Die Ernennung bes 71 jährigen Pringen wurde sehr verschieben beurtheilt. Man barf sagen, beibe Theile hatten Recht. Bester war bester bester bester von war ein Bestere! Ein östreichischer Offizier, der im Stade des Pringen die Campagne mitmachte, durste von ihm schreiben: Arvo seines vorgerückten Alters war Pring Karl von einer außerordentlichen gestiltigen Regsamteit; er besaß alle jene Signesschaften, die der Jührer einer Armee in sich vereinigen soll. Durch seine dohe Autorität im Kreise der Regentensamtlie sedem fremden Einsschaft, ausgestattet mit gründlichen, durch werthvolle Kriegsersahrungen geläuterten Kenntnissen, rasig in der Ausschlaft, war verschaft, war Vienenad würdiger, den Oberbeschl über die süddurtschaft Armee au fübren.

Dies alles traf zu und boch hatten alle biefenigen kaum minder Recht, die von Ansang an von einer "verfesten Wahle sprachen. "Ge-wöhnlich, so bieß es, siegt die Armee, die die jüngten Generale hat. Das Alter ist vorsichtig und verzagt, und ergreift zu gern die passiwste Desensive zu Bequenlichfeit und Rube gewöhnt, verzagt es den Dienst in jenen eutscheiden. Womenten, wo es gilt, durch Schnelle und Entschossenheit die Kraft zu verdoppeln. So etwa stellten sich die Urtbeile.

Die Wochen, die dem Ausbruch der Feindseligkeiten unmittelbar vorausgingen, waren nicht im Stande die Gruppe der Mißgestimmten, die die zollteichere war, günstiger zu klimmen. Das Saudtquartier des Pringen, das möglichst bemüßt war, das Sossager mit in das Felblager zu nehmen, führte 8 Chaisen und 168 Pserde mit sich; dazu einige Wagen für Silberzeug, Vorzellan, Federvieh. Köche, Friseure und ähnliche Individuen waren in reicher Anzahl vorsanden. Ja das Sauptquartier soll nur beshalb einige Tage später zur Armee aufgebrochen sein, weil die bestellten Leibstüble noch nicht fertig waren.

Gewiß, das alles konnte bedenklich machen. Die Tadler, die, ohne zu fragen wie und wo, einen jungen Feldherrn verlangten, hatten Rechtz, aber wo war dieser junge Feldherr? Einundfunfzig Friedenssjahre, mit gest stillentlicher Vernachlässigung der Armee, konnten unmöglich als eine Feldberrnschule gelten. Große Mandver konnten man nicht. Keiner war da (vielleicht den General v. Soller abgerechnet, der, weil er der klügste war, alles Unheil vorausssah), den man, voll Vertrauen auch nur an der Spige einer Divssion geschen hätte. Und uum zwei Armee-Gorps, hundertaussend Mann! Wie die Dinge einmal lagen, hatte man immerhin, saute de mieux. die beste Wahl gestrossen, man darf sagen die einzige. Versäumtes war nicht nachzuholen. Der Brinz hatte wenigstens zweirlei: Erfahrung und Autorität.

Dies mußte troften. 3m Uebrigen sagte man fich: res fei, wie es fei; was Pring, was Sauptquartier! ber Generalstab macht's und bie Seele unfres Generalstabes ift unser v. b. Lann.-

Much über ibn einige biographische Rotigen.



Ludwig Freiherr v. b. Tann murbe am 18. Juni 1815 (am Baterloo . Lage) geboren. In feinem gwolften Jahre trat v. b. Lann in bie "Dageries, in feinem achtzehnten Jahre (1833) in bie Armee. Er murbe Lieutenant in ber Artillerie, 1840 Oberlieutenant, 1844 Sauptmann und Abjutant bes Kroupringen Mag. Die Jahre von 1833 bis 1844 benutte er, foweit es bie Berhaltniffe guliegen (Ronig Ludwig I. ertbeilte ungern bie entsprechente Erlaubniß) zu militairifden Reifen; er befuchte bie prenfifchen Lager, fab Rabetty's Manovres in Italien und brachte langere Beit in Algier gu, um bie Tattit ber frangofifchen Armee tennen gu lernen. 1848, eben Major geworben, ging er nach Schleswig Solftein, wo er au Die Spite eines Greifchaaren. Corps trat und fich burch bas Gefecht bei Soptrub (7. Juni) einen Ramen machte. Baiern verlieh ibm ben Militair . Berbienft. orben; bie Regierung ber Bergogthumer gab einem Ranonenboote ben Mamen .v. b. Lanna. 1849 murbe er Ctabedjef ber unter bem Befeble bes Pringen Ernft von Cachfen. Altenburg ftebenben bairifchen Divifion und mobnte ber bamaligen (ingwischen balb vergeffenen) Erfturmung ber Duppeler Echangen bei. 1850, mittlerweile jum Oberften avaneirt, trat er abermals in bie fchlesmig bolfteiniche Armee und murbe Generalftabschef unter Billifen. Der Lag von 3bftebt entichieb über bie Cache Coblesmig-Solfteins. Er felbit bat über ben ungludlichen Musgang biefes Gelbzuges bebergigenswerthe Worte gesprochen: "Ibstebt, überhaupt bie fcbleswig bolfteiniche Campagne, follte allen benen jur Lebre bienen, bie ba beufen, bag Begeifterung, Tapferteit und Selbstopferung genügen, um ein siegreiches Seer zu schaffen. Wir batten bie Plütthe Deutschlands in unstren Reisen und ich werde tapfrere Soldaten vielleicht nie wieder sehn, — bennoch wurrden wir überall geschlagen. Die Danen, abgesehen von über numertischen Leberstegenheit, verfügten über Soldaten, die es gelernt hatten, in Reih und Glied zu marfoiren, die zu mandviren verstanden, selbst im Rugelregen, und an dieser Sigenschaft zerichelt bie brillanteste individuelle Tapferteit. Es muß das innmer wiederholt werden, weil es Unersabrenen, Idealisten und Doctrinairen isterstüssig erscheint.

3m Gerbst 1850, nach ber Affaire von Friedrichsstadt, trat v. d. Tanu in die bairische Armee gurud; ein Krieg mit Breußen schien unvermeiblich; ber Tag von Olmus ftellte ben Frieden wieder ber.

v. d. Tann wurde Generalmajor und Alügeladjutant, erhielt 1859, als gegen Frankreich gerüftet wurde, den Befehl über eine Brigade und avanierte 1861 zum Generallieutenant und Generaldsjutanten des Königs. In biefer Stellung verblieb er bis zum Tode des Lehteren (1864). Durch 20 Jahre hin, auf den verschiedenften Rangstufen, war er der Frennd bes Königs gewofen.

Das Jahr 1866 fant ihn als Commandeur der 1. Infanterie-Divission. Am 14. Juni, am Tage der Lundesabstimmung in Frankfurt, schloß er mit Destreich die Convention. Er tehrte wenig vertrauentsvoll auf dem Venedesschen Hauptquartiere zurüdt: "Ich hatte die östreichische Armee geschn, ihre Stärteverhältnisse geprüft und es stand dei mir sest, daß sie außer Stande sein, zwei Keinden Stich zu halten und dem mächtigeren unterliegen werde.

In biefer Ueberzengung traf v. b. Tann in Bamberg, im bairischen Saubtanartiere, ein.

## Die Baiern vom 20. Juni bis 1. Juli.



Korend ber mittleren Juniwochen hatte sich die batrische Armee") bei Bamberg concentrirt und ber Commandirende ber Bundes-Armee (VII und VIII. Corps), Heldmarschall Oring Karl von Baiern, verlegte am 20. sein Saupt-

quartier in das Bamberger Residenz-Schloß. Dem Hauptquartiere attachier waren östreichischerseits der Feldmarschalllieutenant Graf Hupn, von Seiten des VIII. Bundes-Corps der würtenderzische Major Suckow.

Die Armee sammt Sauptquartier verblieb bis zum 25. in Bamberg. In biesen fünf Tagen geschah wenig ober nichts. Man sprach viel von ben Saunoverauern, obne, bei ben widersprechenben Nachrichten, bie eintrassen, au einem rechten Entschusselle tommen zu können. In einem Moment schien Stülfe geboten, im andern Moment bereits überflüssell. Das Resultat biefer

Schwankungen war, daß man die Bereinigung mit dem VIII. Corps und gwar irgendwo im Julbathale, vielleicht in Julba felbst, glaubte festbalten um millen.

Am 25. Juni wurde im Einklang mit diesem Operationsplan (Vereinigung im Juldatbale) das Sauptquartier von Bamberg nach Schweinsturt verlegt. Wenige Minuten vor Abgang des Juges, mit welchem der Oring von Bamberg abhubr, erschien am Bahubose der bekannte bannöversche Sistoriograph Onno Klopp, um im Auftrage seines Königs die dairische Süste nachzusuchen. Die Person zu diesere delikaten Assision war nicht glüdtlich gewöhlt; er wußte sich taum zu legitimiren, sücherlich (zum Uebersluß) repräsentite er schlecht. Ein Offizier auß dem Stabe schreibt: »Ein unauschuliches Mänuchen erschien, Herr Onno Klopp, der vorgab, bestimmte Nachrichten vom hannöverschen Corps zu dringen. Er wußte sich jedoch nicht geltend zu machen und auf ihn allein fällt der Vorwurf zurück, das Pring Karl seinen wichtigen Mittheilungen nicht die gehörige Ausmerksausstellen Wittheilungen nicht die gehörige Ausmerksausstellen dasse erschwerte babe.

Dies war am 25. — Am 26. fant in Schweinfurt eine Jusammenfunft zwischen bem Höchstromunanbirenben, Pring Rarl, und bem Commanbirenben bes VIII. Corps, Pring Alexander von Gessen, statt. Der schon gefaßte Operationsplan erhielt noch einmal seine Bestätigung; es blieb bei ber Bereinigung im Aulbatbale.

Der nächste Tag schon (ber 27.) stieß biesen Plan wieder um. Die Meldungen, die Onno Klopp überbracht hatte, waren nicht als verläßlich angeschen worden, jest aber trasen beglaubigte Nachrichten ein, »daß die Hannoveraner bei Langensalza stünden und sich noch 8 Tage zu halten gedächten.«

So war es benn freilich Pflicht, zu ihrer Sulfe aufzubrechen. Ungern wurde ber am Tage vorher festgestellte Operationsplan aufgegeben, aber bie Berhältniffe gestatteten teine Wahl. Der Priuz bescholse anderen Tags zum Entfatz gegen Norben, statt zur Lereinigung gegen Westen aufzubrechen.

Die Tage vom 28. bis 30. Juni gehören bem Bersuche an, bie Sannoveraner zu befrein. Man meinte es ehrlich und ließ sich's brei Tage lang sauer werben. Alls man am britten Tage in Ersahrung brachte, daß das Opfer vergeblich gebracht sei, war man's im Serzen wohl eigentlich zufrieden (die Saltung ber Sannoveraner hatte wenig Sympathien geweckt) und nahm den alten, durch die Diversion nach Norden hin nur vertagten Operationsblan wieder auf.

Wir haben aber, eh wir zur Darftellung der nun folgenden Ereignisse übergebin, zwor noch den Warsch zu schieden, der die Vereinigung mit den Kannoveranern bezweckte. Man hat diese Diversion auch die »dairische Vierreise nach Thürtigens gemannt. Und das war sie in der That.

Bontane. 11.

Am 28. rückte die Armee, von Schweinfurt aus, nordwarts. Am 29. war das Kauptquartier in Reustadt an der Saale, am 30. in Metiningen. Die Truppen hatten starte Anstrengungen gebabt; man war ermiddet, strapazirt und was das übesste war, es hatte an Ueberblich, Regelung, Disposition gefehlt. In Mellrichstadt, einem kleinen Ort zwisschen Kenste und bestellt und Meliningen, stockte alles auf von Truppen und zubrewerten vollgepfropst. Verpslegungskolounen mußten sechs Etunden seinbarts der Chausse und vorgesehen war, die die die in den der Straße zunächst liegenden Odrfern zusammen, wo es zu den größten Verwirrungen fam. Der Gedanke konnte angesichts dieses des sieses gesten dass kaun ausbeiben, das die Son einerfälligkeit unsäbig sei zum Siege zu fübren.

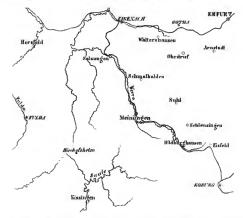

Am 30. stand man zu beiden Seiten der Werradahn, in Wassungen, Silbburghaufen, Schlensingen, Suhl. Das Sauptanartier war in Meiningen. Sier (im Uedrigen von dem alten Gerzog anst gastlichste empfangen) empfing man auch die Nachricht von der Capitulation der Saunvoeraner. Der ganze Sug nordwärts war also umsonst gewesen; indessen der Western vollte doch aus diesenden nicht schen der Gegenden nicht schen der Vergeich von der der werden zu der welche das biesen Gegenden nicht schen den fie, sweit sie preußisch waren,

wenigstens angezapft zu haben. In Schlenfingen und Suhl lag bie 1. Division. Man begann mit einem Biertrawall, trant in britthalb Tagen 1500 Eimer Bier, sang im Chorus

ach, wenn bas bie Breugen mußten,

baß fie morgen fterben mußten

und rüdte am I. Juli westwarts, um jenseits der Werra, auf dem Hügelplateau zwischen Kaltensundheim-Geisa und Meiningen-Wasungen Stellung zu nehmen. Avantgarde bis Salzungen.

Kunde war nämlich gefommen, daß General Vogel v. Haldenstein von Eisenach her anrude. Man batte sich ihm entziehn, hätte, eh er heran war, nach Sulwest hin ausweichen, unter Wiederausnahme des alten Operationsplanes, die Vereinigung mit dem VIII. Corps im Aulbathale, ohne Semmnisse herstellen können. Aber man leistete darauf Berzicht. Die Stimmung in Baiern vor berart, daß man es für nuerlästlich hielt, unter Drangedung ersichtlicher Vortheile, coute qu'il coute, sich zu schlagen.

Dies fuhrte zu ben Gefechten bei Dermbach, Wiesenthal und Reibhartsbausen. Borber schon zu bem Rencontre bei Immelborn.

### Die Main . Armee bricht auf.

Belbzugsplan. General v. Goeben. Gefecht bei Immelborn.



EVERbliden wir, bevor wir die Main-Armee auf ihrem Vormarsch begleiten, noch einmal die Gesammt-Einacion, wie sie sich auf dem westlichen Kriegsschauplate, bei Freund und Feind am 1. Juli barskellte.

Die Baiern ftanden im Werrathale, die Avantgarbe bis Wafungen. Die Reichs-Armee ftand im Labuthal, die Avantgarbe bis Gießen. Die preußische Main-Armee ftand bei Eisenach.

Der Plan nufrer Gegner ging nothwendig babin fich gu vereinigen; unfer Plan mußte ebenfo nothwendig ber fein, biefe Bereinigung gu hindern.

Es gab ju biefem Bebufe givei Bege.

3wei Corps ftanden uns gegenüber. Wir fonuten gegen bas eine ober andre Corps vorruden und uns fchlagen; — bas war ber eine Weg. Wir fonnten zwischen beibe Corps ruden, bas war ber andre.

Beibe Wege verbienten Erwägung. Die Baiern ftanden nahe, faum einen guten Tagemarich entfernt; glüdte es dem General v. Haldenstein, sie im Werrathale zu fassen, zu unnftellen, zu vernichten, so war die Aufgabe: -bie Vereinigung ber feinblichen Corps zu bindern- einfach und auf das gründlichste baburch gelöft, daß von den zwei Corps eben nur noch eins existierte. Dies war das radisalere Mittel; man konnte allenfalls dazu schreiten.

Die Baiern standen nicht in dem Ruf, brillante Mandorirer zu sein; wußte man überall einen Riegel vorzuschieben, so konnte sich die »Capitulation von Mangensalza« wenigstens vartiell wiederholen.")

Wie aber wenn bie Baiern ber Umtsammerung answichen? Dann geschach just bas, was auf jebe Weise vermieben werben follte und wir brangten sie ber Vereinigung mit bem VIII. Corps entgegen.

Dies burfte nicht fein. So galt es benn ben zweiten Weg einzuschlagen, ber wenn nicht ber Wegner eine Raschheit und Energie entwicklete, bie zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich war — wenigstens das zumächt zu erstrebende Ziel: bie Trennung ber beiben feindlichen Corps, mit einiger Sicherheit in Aussicht stellte. Ob es hinterber auch glüden wurde sin ju soll gan, mußte abgewartet werben.

Co hieß benn alfo bie Lofung: erft gwifden ben Feinb, bann gegen ibn. Es galt bie fogenannte sinnere Linies zu gewinnen.

Im Einklang hiermit beschloß General Bogel v. Falckenftein von Eisenach auf Schnseld-Aulba vorzugesen, mithin auf eben die Linie, beziehungs-weise den Puntt, der, nach den Abnuchungen der beiden feinblichen Corpssifterer, von ihnen als Rendezvous ansersehen worden war. "Man darf also sagen, der Beginn der Campagne begann sich um die Frage zu drehn, wer das eben genamnte Rendezvous (Kulka) zuerst erreichen würde.

Trafen die Spigen bes VII. und VIII. Corps und zwar in ausreichender Stärte (Cavallerie erwies sich später als unausreichend) vor den Preußen hier ein, so war die Lereinigung geglückt; waren umgekehrt bie Unfrigen eher zur Stelle, so war die Vereinigung im Aulbathal gescheitert und mußte weiter süblich verlucht werden.

2m 2. Juli fruh brachen unfre Divifionen auf.

Die Division Beyer hatte die Avantgarde. Sie ging auf Lacha und marichirte, ohne auf Widerstand zu stoßen, au ber linken Flanke der Baiern porbei. Die weiteren Schicksale biefer Division auf ihrem Pormarich.

darunter in erster Reihe bas vielgenannte Rencontre bei Gunfelb, berichten wir in einem ber folgenden Capitel.

Der Divifion Beper folgte bie Divifion Goeben. Sie hielt fich mehr links, tam mit ihrer Avantgarbe bis Salzungen und ftieß bier, gleich am erften Tage ihres Vorgebens (2. Juli), auf ben Feind.



Da die genaunte Division burch eine glückliche Verkettung von Umftanden und zwar selbst da noch wo sie die Arrièregarde zu bilden schien, immer am Feinde blieb und alle erusteren Actionen während der erten Salfte der Main-Campagne sast allein auszusechten batte, so verweisen wir noch einen Augenblic dei bieser durch ibre soldateischen Engenden wie durch ibr Soldaten gluck gleich ausgezeichneten Eruppe.

Die Division — lauter westphälische Regimenter ans bem Münsterländischen und Ravensbergischen, aus Minden und der Grafschaft Mart — war turz vor ihrem Ausbruche aus den Cantonnements die Eisenach druch das 19. Jusanterie-Regiment (Polen), das bis dahin zur combinirten Division Bever gebört hatte, verstärft worden. Die numerische Ungleichheit der größeren Truppentörper war dadurch auszeglichen und die Division Goeben auf 5 Regimenter erhöht, die die dassin 6 Regimenter starte Division Bever auf 5 vermindert worden. Das 19. Regiment, sammt etwas Cavallerie nud Etrislerie, bildete unnächt die Reserve (Brigade Tressow). Der Kildere der Etrislerie, bildete unnächt die Reserve (Brigade Tressow). Der Kildere der

gefammten Division aber, ber ihr feitbem ben Namen gegeben hat, war ber jungfte Generallieutenant ber Urmee, August v. Goeben.



Benerallieutenant v. Boeben, ein geborner Sampverquer (fein jungerer Bruber führte ein bannoversches Bataillon bei Langenfalga), trat, bei von Jugend auf ausgesprochener Sinneigung ju Preußen, 1834 ober 1835 als Avantageur in ben preußischen Dienft, machte feine Prüfungen und wurde Offigier. Bu Anfang 1836 erhielt er Erlaubniß nach Spanien ju geben und in ben Dienft bes Don Carlos ju treten. In Bauerntracht, von Schmugglern geführt, überschritt er, von Franfreich aus, bie fpanische Grenge, murbe vom Pringen empfangen und erhielt fein Patent. (Cabrera, ber an ber Brille Unftog nabm, bie v. Goeben fcon bamale trug, batte gegen feine Aufnahme in bie Armee gesprochen.) Bier Jahre lang blieb Boeben im Dienfte bes Don Carlos, avancirte, 21 Jahr alt, jum Dberftlieutenant im Generalftabe, murbe viermal vermundet und zweimal gefangen genommen. Die Chriftinos schleppten ibn nach Cabig und fperrten ibn in einen unter bem Spiegel ber Gee gelegenen Rerter. Gpater nach Caragoffa übergeführt, litten feine Augen auf bem Marfche babin unter bem Ginfluß ber glubenben Conne bermagen, bag er nah am Erblinden mar und furgfichtig blieb. Rach Beenbigung bes Krieges wies ihn bie Regierung Ifabellens

ans bem Lande. Ginem meuchlerifchen Ueberfall, ber fein Leben bebrobte, entging er mit genauer Roth; abfolut mittellos, fehrte er über Barcelona junachft nach Frankreich jurud. Das waren barte Tage, taum beffer als Die Tage im Gefängniß. Er lebte von Brombeeren und von bem, mas ibm gutmutbige Beiber am Bege gaben, bie mit bem gefpenfterhaft binfcbleichen. ben Banberer Mitleib hatten. Go tam er nach Perpignan. Sier bot man ibm an, in bie Grembenlegion zu treten, unter Beibehaltung feines Ranges. 218 er bies ablebnte, ichaffte man ihn (er hatte gebeten, in Perpignan Briefe aus ber Beimath abwarten ju burfen) mittelft Swangspaß ju Guß nach Lpon. Geine Guge maren wund; er litt namenlos. Aber Soffnung und gute Ratur überbauerten Alles. In Lyon fant er Briefe, Gelb, es war überftanden. Dennoch brauchte er ein Jahr, fich von bem Glend und ben Ueberanftrengungen feines Marfches burch Gub Franfreich ju erholen. Dann trat er wieber, in feiner alten Charge als Geconbelieutenant, in bie preufifche Armee. Er batte fich in bem mechfelvollen fpanifchen Rriegsleben eine genaue Renntniß bes fleinen Rrieges erworben und ben Grund gelegt ju ben militairifchen Gigenschaften, bie ibn fpater (1864 in Schleswig) ausgeichneten. v. Goeben verblieb nur turge Beit bei feinem Regiment; feine bemabrte Tuchtigfeit fubrte ibn in ben Generalftab ber Armee. Rur eine furze Beit commanbirte er als Sauptmann eine Compagnie im 16. Infanterie-Regiment. Den Gelbzug in Baben machte er als Stabsoffigier bes jegigen Ronias, bamaligen Pringen von Prengen, mit, ju bem er auch fpater noch, als berfelbe Militair . Gouverneur ber Rheinproving war, in Cobleng in ein naberes bieuftliches und perfonliches Berhaltniß trat. In furger Beit wurde v. Goeben Stabschef bes IV. und fpater bes VIII. Armee . Corps und als folder jum General ernannt.

Als Spanien ben bekannten glüdlichen Feldzug gegen Marotto unternahm, wurde er von ber preußischen Regierung borthin abcommandirt und machte ben gangen bortigen Feldzug mit, begleitet vom Major Grafen Kanig und bem Lieutenant sießt Sauptmann) v. Jena, einem Bruder bes vor Düppel gefallenen, bekannten ausgezeichneten Offiziers. Ueber die Theilnahme an diesem striege sogte v. Goebeen idäter selbst: »Wer bätte mir je gesagt, als die Regierung der Königin Jabella mich gleich einem Vagabunden aus Spanien wegigater, daß ich 20 Jahre später als preußischer General im Lager ihrer Truppen anfs siebensburtbigste würbe aufgenommen werden; ja noch mehr, wie hätte ich es glanden tonnen, daß ich, wie meine preußischen Kameraden, mich würde binreißen lassen, daß ich, wie meine preußischen Kuneraden, mich würde binreißen lassen, daß ich und mit preußischen Kunter den Jahnen der Königin Jadella blaut zu ziehen und mit preußischen Kunter auf der Schne der Wüste einzudringen. In dem Feldzuge in Schleswig commandirte v. Goeben nenn Monate lang die 26. Jusanterie-Vrigader, welche sich überall, besonders

beim Uebergange nach Alfen, rühmlicht auszeichnete, und wurde gleich darauf Commandeur der 10. (posenichen) Division, welche Etellung er nach einem balben Jahre mit dem Commando der 13. (presiphälissen) Division vertauschte, wodurch er auch wieder den Oberbeschl über die früher von ihm geführte 26. Brigade erhielt. Mit dieser 13. Division fannd er jest aufs Reue vor dem Zeinde. Ihm und ihr sollte das Glüd zu Theil werden, sich in einer Reifs glänzender Gesechte bervorthum zu dürfen.

Die Persönlichkeit bes Generals wird wie folgt geschildert: -Er ift sehr groß, schant, die Brille giebt ihm, auf ben ersten Blick, mehr vom Gelehrten als vom Soldaten. Und boch ift er burchaus Soldate, au Stradagn jeber Art gewöhnt und sie stell mit seinen Soldaten theilend, besigt er zugleich jene kaltblütige Ruhe und jene nachbrückliche Energie, die nichts tollftihn aufs Spiel sept, das einmal Angekaugene aber stell vollendert und das einmal Ersösten nicht wieder fahren läßt. Die Soldaten, die in Schleswig miter ihm geschten, waren sicher, daß er sie zu Seige fahren wärde.

Dem Vormarsche biefer Division Goeben- von Eisenach auf Julba folgen wir nunmehr.

Die Brigade Rummer (Regimenter 13 und 53) hatte die Avantgarde. Sie bezog am Abend des ersten Marschtrages (2. Juli) Cantounements in der Gegend von Salgungen und schod eine Feldwache — die 3. Compagnie vom Regiment Nr. 13 — bis gegen Jumelborn, eine Drittelmeile süblich von Salgungen, vor. Man wuste, daß der Feind in Wernshaussen stütche, ebenso, daß Dermbach start beseth sei. (Bergl. die Karte S. 62.)

Um 11 Uhr melbete eine nach links bin vorgeschobene Sufarenvatrouille, baß eine bairifche Abtheilung, Die von Wernshaufen aus junachft auf Barchfelb gezogen war, von lettgenanntem Orte ber im Anguge fei. Gleich barauf erfcbien ber Beind. Es maren 14 Compagnieen vom 9. Infanterie-Regiment unter perfonlider Gubrung bes Regiments . Commandeurs Oberft Alboffer, beffelben, ber fich, neben v. b. Lann, mabrent bes erften ichlesmig bolfteinfchen Rrieges burch Tapferteit und Gifer fur bie Cache ber Bergogthumer ausgezeichnet batte. Er ichien jest, mit Gulfe einer Bajonet Attate, bie Geldwache überrennen zu wollen. Diefe, bie trop bes herrichenben Dunfels ben in brillanter Saltung anrudenben Begner febr mobl erfennen fonnte, machte fich fertig und gab auf 30 Schritt Teuer. Die Wirfung entsprach ber turgen Diftance. Der Geind ftutte, feuerte and feinerfeits einigemal nub jog fich bann auf feine Stellung Wernsbaufen wieber gurud. Das Rencontre, fo fury es gemefen mar, batte fur ben Gegner erhebliche Berlufte mit fich geführt: 2 Tobte, 14 Berminbete, barunter vier Offiziere. Oberft Alboffer felbft batte einen Coug burch bie rechte Sant; Oberlieutenant v. Daffen-Bentane. 11.

bach, von 5 Rugeln getroffen, war schwerverwundet den Unfrigen in die Sande gefallen.")

- Nach bem Orte, wo ber Zusammenstoß stattgefunden hatte, erhielt er ben Namen eines Scharmugels bei Immelborn. Wir unsererseits hatten nur 2 Leichtverwundete.
- ') Er wurde in Salzungen verpfiegt und genas, wunderbarerweife, innerbalb weniger Wochen. Er batte außer einem Schuß burch bas linte dußere Obr und einem Streiffichuß am Revif (mit Blockgung bes Anochens) brei ernfte Bunden: Schuß burch bat finde Schulferblatt, Schuß burch ben linten und Schuß burch ben inten und Schuß burch ben linten und Schuß burch ben inten und

## Die Befechte bei Dermbach.

(Neibhartshaufen und Bella. - Wiefenthal und Rogborf.)



verlaffen und am Abend beffelben Lages bas Scharmntel bei Immel-

born gehabt batte, setzte am 3. Juli ihren Marsch auf Julba fort. Die Bountgarbe Brigabe Kummer ging auf Dermbach und nahm es nach turzem Gesecht; Brigabe Wrangel erreichte Dechsen, Brigabe Tresstow (Refervo) Lemaskelb.

Die Disposition für ben 4. lautete urspringlich auf Fortsetung bes Marsches in ber vorgeschriebenen Richtung. Morgens 4 Ubr aber ging bem General v. Goeben ber abanbernbe Befell au.

burch einen kurgen Borftoß die in der linken Flante etwa im Anmarich befindlichen feindlichen Colonnen guruchgamerfen und die Division Abends gum weiteren Bormarsch auf Sunseld-Aulda langs ber Straße Oechsen-Geisa flackleiformig aufgustellen.

General v. Goeben, nach Empfang diefer Ordre, beschloß seine Division in Dermbach zu concentriren und von letzgenauntem Orte ans den befohlenen -kurzen Borstoß- in süblich er Richtung auf Kaltennordheim zu auszussühren. Ein gleichzeitiger Borstoß nach links (öklich), in der Richtung auf Wiesenthal Noßborf zu, sollte jener Hauptbewegung lediglich die Flanke sicher-

Sieraus entstanden zwei Gefechte:

Die Offensiebewegung gegen Guben führte zu bem Gefecht bei Reibhartsbaufen und Rlofter Bella.

Das Borfcbieben einer Defensiv. Flauke gegen Often (links) führte gu bem Gefecht bei Wiefentbal und Roßborf.



Gegen Absicht und Erwarten nahm bie gweite, nur ber Defensive bienende Bewegung einen blutigeren Berlauf als bie Offensiv Bewegung.

### Reibhartsbaufen und Bella.

Etwa gegen 9 Uhr Morgens hatte General v. Goeben seine Division bei Dermbach versammelt. Was noch nicht beran war, war wenigstens nab. Er verfügte, incl. zweier Bataillone vom Regiment Nr. 19, über 14 Bataillone, 9 Escatrons und 30 Geschüße.

General v. Krimmer (Z. 69) erbielt Befehl, mit 4 Bataillouen seiner Brigate (Regiment Kr. 53 und ähflier-Bataillou vom 13.), 2 Escabrous und 12 gezogenen Geschüßen die eigentliche Offensie-Bewegung, alse ben Borstoß in süblicher Richtung, auf Kaltennerbheim zu, auszuführen. Die Ortschaften, die er bei biesem Borgeben zuerst berühren mußte, waren Reibbartsbaufen und Sella.

Beide Dörfer, in geringer Eutfernung neben einauber gelegen, waren vom Teinde besett und gwar burch vorgeschobene Abtheilungen ber britten Division, Generallientenant v. Joller. In Neibhartschausen stand bas 1. Jäger-



Bataillon unter Major v. Göriş, in Sella das 2. Bataillon vom 14. Infanterie-Regiment unter Major Dichtel. Schloß und Schloßgarten des legtgenannten Ortes wurden durch eige Compagnie vom 6. Regiment vertheibigt. Swischen Sella und Reibbartsburden stand das 1. Bataillon 14. Regiments.

General v. Rummer, das 53. Regiment vornehmend, avancirte in drei Colonnen.

Das Jufilier Bataillon (Major v. Rofenzweig) nabm bie Mitte und ging auf Neibhartsbaufen;

bas 1. Bataillon (Major v. Frankenberg) bilbete bie linke Maute und jog fich über bie oftlich gelegenen Soben;



bas 2. Bataillon (Major v. Gontart) bielt fich rechts und ging auf Bella.

Der Widerstand, auf ben bie beiben zuerst genannten Bataillone stiefen, war nicht erheblich; Neibhartsbausen wurde nach furzem Gefecht befeht. Die bairischen Jäger zogen sich füblich. Aubers verlief der Kampf dei Zella, besouders in Schloß und Schloßgarten. Sauptmann König, der hier batirischeits commanditre, datte Beschl erhalten, mit seiner Compagnie vom 6. Regiment den Abzug des 2. Bataillons 14. Regiments unter Wajor Dichtel zu derken. Er unterzog sich dieser Aufgabe mit großer Bravour. Major v. Gontard, an der Spige der Unfren, sich sein Vataillon stutze, erft als die Küslister vom 13. mit eingrissen, wurde das Schloß im Sturm genommen. Sauptmann König, als er sich mit dem Rels seiner Leute durchschlagen wollte, kürzte, von einer Rugel in den Roof getrossen, zu Boden. Er war todt auf der Stelle. Lieutenant Sermann, der einzige unverwundet gebliedene Offizier, sindtet die die auf 19 Mann zusammengeschwolzene Compagnie zu dem diedersteilent Recimann, der einzige unverwundet gebliedene Offizier, sieder sichenden Reainung zufammengeschwolzene Compagnie zu dem die Sieders sieden Reainungen und der Stellen Reainung und der Stellen Reainungen und der Stellen Reainungen und der Stellen Reainung der Stellen Reainung der Stellen der Stellen Reainung der Stellen Reainung der Stellen Reainung der Stellen der Stellen Reainung der Stellen



Etwa um 11 Uhr war die ganze Vosstien (Reibhartshausen-Sella) in unstren Handen; die Ausgabe war gelöst. Weiter gegen Sisten hin vorzubringen, wäre gegen den Kristen Besehl gewesen, der nur einen -kurzen Borstoß- anvorduete. Er verbot sich auch ausgesichts der bekeutenden Truppenmacht, die jeht der Keind auf den vorgelegenen Höhen zu entsalten begann. Sweimal im weiteren Verlauf des Tages schien er, da unstresseits kein Angrisserfolgte, seinerseits von Diedorf ans vordrechen zu wollen, aber beide Male gab er den Versuch wieder auf, so das die Kortschung des Kampses nur noch seitens der Artillerie gesührt wurde. ")

<sup>9</sup> Ein würtembergischer Offigier, der während bes Geschie deim Pringen start eintras, beschrieb beise Rannnabe wie solgt: "... Das bairiche Kauppquartier war in Kaltemnerbeim. Alls ich anstam, fragte ich nach dem Oringen. Ed bieße, er sis seben auf Geschiebsche geritten. Ich bestieg bas Pierd eines Unteroffiziers, jagte im vollsten Galopp bem Pringen auch und bolter ibn ein am einer Ertelle, wo man gerade die Elige ber prenssischen Geschiebe solgt mehren. Es werd beisen. Es word bal fel Ubr. ab, mehren bestien. Es word beisen. Es word bal fel Ubr.

Am Abend (wir kommen darauf jurud) führte General v. Rimmer feine Bataillone nach Dermbach jurud. Der Berlugt des Detachements betrug 4 Offiziere und 71 Mann. Major v. Gontard bost. Die Baiern batten 7 Offiziere (3 todt) und 122 Mann eingebüft.

Wir ritten vor ins feindliche Fieuer; ich orientirte mich auf meiner Ratte, trophem daß eine Ungabl von Spiggranaten in und um und ber einschäugen. Der Dring fagte: wir follten aus einander geben, es gabe sond ju gresse Berullet. In der That wurden einige Orbennangen und mehrere Pferde getroffen. Die Baiern lämpfen vortresslich; die Breußen sonnten trop vieler Berluck nicht vortringen. Das Dorf Dieder blieb in unseen Sahren. Um 2 Ubr gingen wir aus dem Gesehalt urtich, nachdem wir voerber eine Fiertelftunde lang auf einer bolggraden Allee der nicht die eine offigang ausgesetzt gewesen. Mie Granaten schliegen ints von und ins Feld ein, off gang nach. Dir ritten im Schritt zurüch, binter uns die Prousifieden Kanonen. Es war gerade kine scheine Stieden Stieden.

# Wiefentbal. Um Rebelberg. Rogborf.



EGEN Neibbartebanfen und Bella ging ber Offenfinftoß; auf Rokborf zu aina bie affiftirente Bemeauna, bie bem Offenfipftof bie Glante beden follte.

Sier in ber Glante ber Linie Dermbach-Reibhartsbaufen ftanb die 4. bairifde Di-

Gie bielt bie parallel laufende Linie Rofiborf . Sumpferebaufen mit zwei Brigaben (7. und 8.) befest und batte ibre Avantgarbe bis Wiefenthal vorgeschoben.

Die Bertheilung ber Streitfrafte mar folgenbe: Avantgarbe: 3. Bataillon vom 9. Infanterie-Regiment

und 6. Jagerbataillon in Wiefentbal.

Gros: 1. und 2. Bataillon vom 9. und grei Batailloue vom 4. Infanterie-Regiment amifden Biefentbal und Rogdorf. Referve: 7. Brigabe (Generalmajor Sauft) binter Rosborf, mit bem linten Glugel in Sumpfersbaufen.

Der Rampf, ber, wie icon angebeutet, an biefer Stelle nicht beabfichtigt mar (wenigstene nicht in ber Musbehnung, bie er annahm) entschieb sich auf bem Terrain zwischen Wissenthal und Rosborf. Sier läuft, mehr unch in filmfte als in Front bes setztenannten Dorfes und bieses beilweise umspannend, ein Söhenzug bin, bessen einzelne Thotte verschiebene Raume stüden: das "Sorne, ber elange Raine, ber eluze Raine n. a. m. Am Südausgange ber Sügelsette erhebt sich ein isolierter Bergtegel, 4000 Auß über bem Blateau, mit bewalteter Ruppe: ber Nebelberg, ber Samstechauplat bes Kampfes. Sinter bemselben, fast am Auße bes Berges, liegt Rosborf.

Etwas spater als Generalmajor v. Rummer sein Detachement gegen Reibhartshaufen und Sella führte, erhielt Generalmajor v. Wrangel Befehl, auf Wiesenthal zu seine Flankenbewegung auszuführen. Sein Detachement befand aus solgenden Eruppentbeilen:

- 1. Bataillon (v. Borries) | vom 13. Regiment,
- 1. Bataillon (v. Boding) / wan 55 Marinant
- 2. Bataillon (Gostow) vom 55. Regiment,
- 2. Bataillon (Ruftow) vom 15. Regiment,
- 3 Escabrons Sufaren,
- 4 pfunbige Batterie Cofter,

12pfunbige Batterie Ennatten 11.

Das Bataillon Rüflow hatte bie Tete und ging auf ber Chausse gegen Wiesenthal vor. Noch war bas Dorf nicht erreicht, als bie vordersten Compagnieen mit Geschäfts und Gewehrseuer empfangen wurden. Der starte Regen verhinderte anfänglich jede Ueberscht, trobbem blieb alles im Avanciren und ber Feind wurde nach bem verbarristadirten Wiesenthal hinein- und albadt nach ben bahinter gelegenen Soben binaufgetrieben.

Die Unfren folgten. Als sie das Dorf (Wiesenthal) im Ruden hatten, elärte sich das Wetter etwas auf und gestattete eine Umschan. Die aus Wiesenthal hinausgedrängten Avantgarden-Lataillone des Feindes zogen sich, wischen den Bergen bin, auf Robborf zurück; in Front des Nebelberges aber standen 4 frische Bataillone, bereit, nufer Nachdrängen zu hindern. Iwischen ihnen und ben Unfren lag ein Wiesengrund.

Generalmajor v. Wrangel nahm brei Batailloue in bie Front und beschloß ben Feind über ben Berg und nach Rogborf hinein gn werfen.

Das 2. Bataillon (v. Durre) 13. Regiments nahm ben rechten, bas 2. Bataillon (Ruftow) 15. Regiments ben linten Flugel;

bas 2. Bataillon (Gostow) 55. Regiments attafirte im Centrum.

Gleichzeitig wurde bie 4pfündige Batterie Cofter vorgeholt, um, von ben nordwestlich von Wiesenthal gelegenen Höhen aus, ben Angriff gu unterfüßen.

Bentane. 11.



Die ausgezeichnete Wirfung biefer Batterie, wie nicht minder bas ungestimme Borbringen mifrer Colomen,") veranlaften balb, baß brei Bataillone bes Teinbes fich vollständig anflösten und in die bewalbete Auppe bes Rebel-



berges hineinliefen. Das vierte Bataillon bes Jeinbes ging nördlich, ebenfalls aufgelöft, um ben Berglegel hernn. Die feinbliche Artillerie nahm eine mehr rudiwärtige Stellung; die Cavallerie verschwand gang.

Unaufhaltsam brangen bie bieffeitigen Tirailleurschwärme bem wei-

") Bei biefem Bordringen, bas unferefeits erbebiede Dier, namentlich auch an Cfisieren folgtet, wurde Major Rüftem töbtlich getroffen. Wir geben vorstebend sien Portract.

B. Rüftem schreiber, "Mein Bruder Chiar, 40 Jahr alt, siel der Dermöch. Juerst erbiett er eine Lintenfungel in den Unterfeld; vom seinen Boldeten jum Berbinden sinter einen Seubaufen getragen, erbielt er bern den in ben Ropf. Num war er augenhöldlich berty biese lesse Augel befreite ibn von unnassem Leiben. Wie mein Bruder Alegander, ber fei Rechiggen fiel, erft im Anfang bed Jahre 1866 sein demande über in Sattreiten ber 5. Division übernommen batte, so Chiar bas Commande über de Zutasillon bes 15. Insanterie Negiments. Biele hoben Freunde versoren, Kiemand bat gwei einzig Verüber versoren, die sich berties einen Rommen rwoeden um bis ha die Manner benather batten.

chenden Feinde nach, nabmen erst bie Listere bes Walbes, dann ben Vergwald und bie Kuppe, und behrten sich entlich an beiden Abhängen, in Arent und Rücken bes Nebelberges aus. Ihnen zu Außen lag Roßborf. Die Unfrigen schieften sich eben au, auch babin zu folgen, als ber Feind unfrem Ungriff zuworfam.

In Rofborf war um biefe Zeit die öftlich und süblich vom Dorf in Reserve gebattene 7. Brigade (Regimenter 5 nub 13) eingetroffen. General v Sartmann besette mit biefen frischen Tuppen, sie vorläufig noch aufsparend, die zumächstzelegenen Bositionen, sammelte dann die zurückgegangenen Resimenter 4 und 9 der 8. Brigade nud führte sie versöullich vor, nun uns den Sobenzug zwischen Rossborf und Wiesentbal, speziell den Rekelberg wieder zu entreisen. Dit großer Bravour avanierten bie schon



hart mitgenommenen Bataillone aufs Neue; General v. Sartmann, nachdem er gwei Pherde verforen, stellte sich zu Aus an die Spise der vordersten Colonnen; "Neuner, ihr müßt die Hohe wieder nehmen; Berwärts!- und sie solgten mit lautem Hurah den Sang hinauf. Aber von unsern Rugeln überschittet, erwies es sich als unmöglich, den Kannu des Berges zu erreichen. Die noch vorwärts besindlichen Näntler wurden in ihrer linken Flanke immer mehr gedrängt und warfen sich auf die ohnehn schon in die Austrellen Eruppen; alle Bemühungen der Generale v. Hartwamm und Cella, alle Anstregungen der Offiziere waren vergebens; seie Bataillone konnten nicht mehr.» Auch die Batterie Hang mußte ihre Sellung verlässen.

An biefer Zeit traf Generalmajor Janft mit einem ber in Referve gebaltenen Lataillone (bem 1. bes 5. Jufanterie-Reginnents) auf bem Gefechtsfelbe ein und gab Befell, jur Declung bes allgemeiner werbenben Rückzuges einen Ungriff gegen bie Hohe zu verfichen. Leim Ausgange ans bem Dorfe wurde bas Bataillon heftig beschossen und burch bie zurückgehende 8. Brigade aufgehalten. Generalmajor Jaust übernahm jest personlich das Commando und ging tapfer vorwärtst aber nach wenig Minuten (chon warder vurch einen Schuß in dem Kopf und gleich darauf sein Ordonnang-Offigier v. Ausin (der schon aufänglich verwunder worden war) durch einen Schuß in die Bruft getödet. Das Lataillon, das, von zwei Sciten beschoffen, bereits beträchtliche Verluste erlitten batte, kam ins Schwansen umd degann zu weichen. Um wurde sämmtlichen Abtheilungen der S. Brigade der bespielte Beschläusgen gesammelt, die Eingänge werdarrisadirt umd die Lisser beschläusgen kriedelingen gesammelt, die Eingänge werdarrisadirt umd die Lisser beschläusgen die Beschläusgen gestamtlich eingenistet. Unter dem Schuße ihres Feuers gelang es dem Feinde, seine Bataillone, deren Alligenblist sehr der verderung geschläusgen des dem Feinde, seine Bataillone, deren Ausgehölst sehr problematisch war, wiederum zu ordnen und bstisch von Roskorf gesammelt aufzustellen.

Die Unfren, zu beren Unterstühung inzwischen bie in Referve gehaltenen Bataillone v. Borries und v. Böding eingetroffen waren, hielten ben entschenden Duntt, ben Rebelberg fest.

Schon schiedten sie sich an, in Ansnuhung bes Erfolges, gegen Rosborf selbst vorzudringen, als erneuter und bestimmter Befehl eintraf, Salt zu machen und bas Gesecht abbrechend, auf Dermbach zurückzugebn.

Die Bestimmtheit bes Besehls ließ teine Bahl. General v. Goeben in Berson vorsprengend, wuste ibm Nachbrud zu geben. Mit schlecht verhehltem Unmuth gehordten die Bataillone, die sich verbissen batten und bas Siel ibrer Amfrengungen vor fich liegen sahn.

Aber — sie gehorchten. Das Bataillon v. Böding nahm am Juh bes Berges (nach Wiesentbal zu) eine Aufrachmestellung, die nummehr ben beinad ungestörten Abzug der im Gesecht gewessenen Truppen gestattete. Um 4 Uhr war ber Kampf zu Ende. Das Detachement ging auf Dermbach zursch; bas Bataillon Böding solgte.

Die Berlufte waren auf beiben Seiten bebeutenb. Das Detadement Wrangel verlor 10 Offigiere (5 tobt, 5 verwundet) und 260 Mann. Schwerer war ber bairische Berluft:

Tobt: 9 Offiziere 43 Mann. Bermunbet: 18 Offiziere 274 Mann.

Bermift: 59 Mann.

Die größte Einbuße hatten jene vier bairischen Nataillone erlitten, bie, nachem sie die Position am Nebelberg verloren hatten, vom General v. Kartmann von Rosborf aus abermals vorgeführt worben waren, um die verloren gegangene Position wieder zu erobern. Unter den todern Offizieren (Generalmajor Fauft und Oberlieutenant v. Aufin nannten wir icon) war auch Sauptmann v. b. Tann, ein Reffe bes Generals.

Wir fnuvfen an unfre Darstellung bes Gefechts zwischen Wiesentbal und Roftborf ben Bericht, wie ibn ber Brief eines 55 ers vom Bataillon Böding giebt. Das letztgenannte Bataillon, wie schon errachut, rückte erst auf bas Gesechtsselb, nachbem bie Sauptarbeit bes Tages bereits getban war. Um so mehr war ber Briefichreiber in ber Lage zu beobachten und bas Bilb zu schilbern, bas er vorsand:

.... Rie Wiefenthal, so schreibt er, befand auch ich mich mit meiner Compagnie. Unsere jungen Lente famen bier jum ersten Mal ins Kener, die älteren famnten das Geschäftst schon von Schleswig ber. Ebe wir vorrückten, samen die beiden Aelberdiger noch zum Lataillon geritten und ertheilten uns Gottes Segen auf den Weg. Und nun fam ein Abjutant: Das Zataillon vorrücken! Und suftig ging es vorwärts nud die erste Granate seit Schleswig wieder über uns hinneg, die mit einem Kurrab bearüft wurde!

Wir gingen junächft bis auf einen Sügeling vor, ber uns, weil hoch und jur Seite getegen, einen Ueberblid über das ganze Gefechtsfelt gestattete. Wir faben, schräg durch, bis gegen Roßborf bin. Unmittelbar vor uns waren bie brei 2. Bataillone vom 13., 15. und 55. Regiment im beftigsten Jusanteriefeiner. Bir bilbeten ibre Reserve.

Reben uns hielten unfre guten Frennde von der Apfündigen Vatterie Cöster. Die dairischen Granaten stegen immer um nus berum, warfen aber nur Schmuh auf. Vatterie Cöster antwortete. Als es drüben rubiger wurde, nahmen unfre Geschüße ein anderes Siel. Vier seindliche Vataillone standen un dem Abdang eines boden, steilen Verges, des Mebelberges- wie ich seitbem erfahren habe. Anf diese Vataillone richtete die Vatterie ibr Fenery der erste Schüß zu furz, der zweite batte richtige Söbe, aber zu sehn fehr links, der der faß und nahm den rechten Flügel eines in Linie beplopirten Vataillone weg. Und num solgte Schuß am Schuß in die Vataillone; sie wurden zu gewaltig erschüttert, als daß sie hätten bleiben können, sie siesen ungeordnet nach Roßevst hinein. Es waren dies bieselben Vataillone, gegen die sich dies dahin der Angriff unser Insanterie aerichtet datte.

Ingwifden maren bruben (in Rogborf) Verstärfungen eingetroffen; bie Baiern machten Miene vorzubrechen und ben Rebelberg gnrudzuerobern.

Jest tam auch an uns Befehl, in ben Bang bes Gefechtes einzugreifen. 3ch eilte, meine Compagnie gut vorzubringen. Bei bem Erflettern bes fteilen Berges (beffelben, an beffen Abhang ichon fo viel Blut gefloffen mar) rutidte ber Cattel von meinem Pferbe; ich fprang binunter, ließ bas Pferb itebn und fletterte weiter. Gin Gergeant bemertte, bag ich (vielleicht in Befchäftigung mit meinem Pferbe) meinen Degen verloren batte unt gab mir ben Cabel eines gefallenen bairifchen Offigiers. Leiber mar bas Roppel bavon gerriffen, fo bag ich ihn wieber wegwerfen mußte. Da aber lag eine gange Gruppe gefallener bairifcher Offigiere und eine Ungabl burch Grangten Bermunbeter. Bei jeber Leiche eines Offigiers mar beffen Gabel in bie Erbe gestedt. Gin burch beibe Gufe geschoffener bairifder Colbat, ber um Gulfe bat und aus ber Gelbflasche erfrischt murbe - weiter fonnte ich nichts thun - fagte mir, bas maren bie Leichen eines Generals (Generalmajor Bauft), eines Oberlieutenants und zweier Lieutenante.") 3ch fcnallte mir einen ber Cabel um, und pormarts ging es weiter. Balb batten wir bie Ruppe erreicht.

Am jenfeitigen Athong aber begann bas feinklich Zeuer indequem un werben. Als bas Gebufch zu Ende war und es nun auf ben freien Athong ging, wo Granaten und Spistngeln nur so pfiffen, stugen die Veute ein wenig, von den Offizieren, die vorne weg waren, undemerkt. Anf den Zuruf eines Unteroffiziers aber: Rerls, bat die 4. Compagnie bei Düppel auch geftust? ging es lachend aus dem Gebufch beraus, den Abbang himmter, dicht an die Lifter des Dorfes Rockorf berau. Aeben uns lagen die Schügen unfres braven 2. Bataillons, das bei dem Sturm auf die Sobe einen feiner tapfren Jubrer, den Sauptmann v. Kaweczynski, perforen dette.

Mittlerweile tam Befehl anf Befehl und Signale, wieder in die alte Stellung gurudigugehen. Das aber hatte seine Schwierigkeit, wie jedes Jurudigeben einer siegerich vorgedrungenen Abtheilung. Der geind folgte nur sehr vorsichtig mit Schüken auf 800 Schritt Entserung, und da wie auch eine Stunde mit umfrem Bataillon auf bem Geschükeste verharten,

<sup>&</sup>quot;) Nach beiert Tarftellung könnte es scheinen, als fei Generalmajer Jaust die est seit eine Nedelberges, d. b. a. also gegen Wiesenbal un, gefallen. Tas ist aber nicht richtig. Er wurde jen seits des Nedelberges, gegen Nichtor zu, etdellich getroffen. Entweber liegt die einfach ein Irthum vor, oder, was das Wahrscheinlichte, das Vergeben des Bastallung Steding erfolgt nicht aus der Tront, somdern aus der flamet web faste den Perg so, das das, mas in seinem Michen lag, eber eingeschen wurde, als das mehr in der Front gelegene der gegen der Berten gelegen der gegen der der gegen der gegen der der gegen und der gegen der der gegen der der gegen der der gegen der der gegen der gege

während bie andern Ermpren burch Wiefenthal in ihre Quartiere adzogen, so blieben bie feindlichen Schügen und gegenüber balten. Dann zogen and wir nach Wiefenthal ab, vor bessen Gingange wir halten blieben, mabrent bie Schügen unfrer 2. Compaquie bie auf Riesen-Eutfernungen adzegebenen seinblichen Schüffe kann ber Malie werth bielten zu erwiebern.

Das Geschtässel vor uns war nun wie abgesegt; nur Jobte und Verwundete lagen unter einander gemischt da, und eine Ummosse Verroundern mit Ochsen bespannt, zogen ans, um Leichen und Verwundete nach Wiesenstal und Dermbach zu schaffen. Leider sind bei dem Aussuchen und Transvort von Verwundeten, zu welchen trautigen Geschäft eben Amern berangspagen werden mußten, Fälle vorgesommen, wo die Leichen bairischer Offiziere geplündert worden sind. So erzählten mit bairische gesaugene Offiziere sobsen. Uns eigener Ausschapung, da unser Leatillon das leste war, das abrücktonnte ich verschern, daß unsere Leute au solden Verbrechen unschuldt ziesen.

Den ganzen Tag über hatte es anhaltend geregnet und naß bis auf die Haut ging es nun wieder 1½ Meilen zurült in die sogenannten Quartiere, wo immer in einem kleinen Bauerngebök 200 Mann lagen. Gegessen datten wir seit früh 4 Uhr nichts und bei unfrem Einrüden um 10 Uhr, wo noch Fleisch ausgegeben wurde, war Alles zu müde, um noch tochen zu wollen, namentlich, da den andern Morgen 5 Uhr wieder abgerüft werden sollte, um dem Feind nunmehr erniktich zu Leibe zu geben. Des Morgens aber fanden unsere Lorposten den Feind abgezogen; er war nach Oberkaga abgerüft.

Am Abend des 4. waren beite Gegner im Wesentlichen wieder in ibre alten Positionen eingerückt. Die Division Goeden fand mit Brigade stummer in Dermboch, mit Brigade Mrangel in Geist, mit Brigade Treskow in Occhsen. Die Baiern fanden auf der Linie Oberkaga-Raltennordbeim in concentrirter Stellung; nur ein Theil der 4. Division Handen war in Mosdorf gurudgeblieben, bielt also das Schlachtfeld in Handen.

Diefer Umstand — ba bie Motive unseres Jurudgebens nicht ichon bamals erfannt werden konnten, jedenfalls nicht erkannt wurden — gab den Baiern von ihrem Standpunkte aus ein Necht, sich als Sieger bes Tages augssehen. Sie waren es aber nicht. Es unterliegt jeht feinem Sweisel mehr (und auch bas bairische Generalftaberert auerkennt biese Ibatsach), baß eben nichts beabsichtigt war, als ein Alankenitos, als ein Schein

manover, an das durch die ursprünglich nicht gewollte Wegnahme des Rebelberges und den um Rosdorf sich entspinnenden Kampf einfach mehr Kraft geseht worden war, als in den Intentionen des Ober-Commandirenden lag. Ueder diese Intentionen giedt der Tagesbesehl (siehe C. 67) den bündiaften Aufschlus.

Seitbem bat General v. Kaldeuftein öffentlich bie Intentionen bargetegt, bie ibn bamals leiteten. Um 7. Juni 1868 wurde bei Dermbach (Cachien-Beimar) bas Dentmal eingeweiht, bas ben Gefallenen ber Divifion Goeben auf ber bortigen Felbmart errichtet worben war. Bei biefer Einweihungs. Beier ericbien auch General v. Faldenftein und fprach wie folgt: "3ch bin bierber gefommen, um öffentlich Beugniß abzulegen von ben Thaten ber 13. Divifion bei Dermbad. Bas biefe Divifion geleiftet, bas gebort ber Beidichte an, bas ftebt geidrieben und tann nicht abgeleugnet werben, und wenn fie überhaupt Großes geleiftet bat, ibre Leiftungen an biefem Lage find unbestritten bie größten. Meine Berren, es fteht fest, bag wir am 4. Juli Bortheile errungen batten, und Gie werben es Alle miffen, welch ein ftolges Bewußtfein es ift, Bortheile errungen gu haben. Da gab ich ben Befehl, bie errungenen Bortbeile aufzugeben. muß ein Schmerz gewefen fein fur Jebermann, ben Boben, von bem jeber Auß mit fo vielem theuren Blut erkauft mar, wieber in Reinbes Sand gu laffen. Aber ber Colbat muß geborchen, er muß babin geben, wobin er geschidt wird burch boberen Befehl, fei es jum Giege, fei es jur Rudfebr. Und ich babe bie Catisfaction, bag biefer Rudgang, ber burch auber. weitige Dispositionen nothwendig geworden mar, ohne Murren nnd ohne Wiberrebe in ber besten Ordnung ausgeführt worben ift. In fo fern ift ber Tag von Dermbach ein Tag boppelter Ehre für bie 13. Division geworben. Richt blos, baß fie ihre Schulbigfeit gethau bat, als es bieß: pormarts auf ben Beinda, fonbern auch, bag bie Truppen geborfam gemefen find, errungene Bortheile wieber aufzugeben; bas bat fie groß gemacht in ber Armee." Rach biefen Worten fchritt General v. Faldeuftein auf ben bairifden Oberften ju, ber nebft anbern Rameraben ber Reier beigewohnt hatte, ergriff beffen Saub, brudte fie warm und fagte: "Entschulbigen Gie, wenn ich zuviel aus meinem Bergen gesprochen babe, aber es brangte mich bagu. Gie find ja auch Golbat und werben mit mir fublen!-

Solche Worte spricht man nicht öffentlich, in Gegenwart eines tapfren Gegners, wenn man nicht ein Recht hat, sie zu sprechen. Im Uebrigen sprechen vor allem die That sachen. Statt breier Divisionen, die zur Berfügung standen, wurde nur eine ins Gefecht gezogen, und biese eine, wiewohl doppelt engagirt, leistete darauf Berzicht, mehr als zwei Orittel ihrer Streitkräfte auszunuhen. Katte Jaldenstein hier schlagen wollen

(wir zeigten ichon, bag auch biefe gofnun ber Aufgabe möglich gewesen ware), er hatte nicht bie Division Lever auf ber Errafie Bunfelb Aniba, obme Mufficht auf ben Raunpf in feiner Alante, einfach weiter vorrücken laffen.

Die Baiern hielten bas Schlachtfelb; ftrategifch batten fie eine erhebliche Nieberlage erlitten.

Wir tommen fpater barauf gurnd



## Sunfeld. Berefeld.



Nawischen batte bie Division Bever, bie, voie wir wissen, an die Tete genommen war (während die ihr folgende Division Goeben den linten Flaukenstoff ausführte), ihren Marich auf Julba fortgeseht. Sie war am 2. in Kacha, am 3. in Geysa, Avantgarde die Naderst, eingetrossen und brach am 4. frish auf, um Sauselb dei guter Zeit auf, um Sauselb dei guter Zeit

zu erreichen. Etwa halben Wegs zwischen Rasborf und bem letztgenannten Orte stieß sie auf ben Keind. Dieser Jusammenstoß, ber eine gewisse Votorietät erlangt hat (weshalb wir nicht barüber bingeben können), führt ben Namen: "Gesecht bei Hustelbe"; wir nennen ihn sieber, um auch unsten Gegnern gerecht zu verren,

## bie Panit bei Sunfeld.

Ehe wir zu einer Schilberung biefer wundersamen, psychologisch höchft intereffanten Vorgänge übergebn, berichten wir in ber stürze über bie Bewegungen und bie Ausstellung bes Feinbes.

Prinz Karl von Baiern, als er seine Ansstellung in dem Oreieck Dermbach-Rossver-kaltennordheim nahm, hatte seine gange Reserve-Cavallerie schieden Regimenter) nach Julda beordert, sheils um eine wenigstens lose Verbindung mit dem VIII. Armer-Corps herupklen, theils um einem Vordrüngen der Vreußen im Juldathale einigermaßen einen Widerfamb entgegensehen zu tonnen. In ber That war Afteft Taxis, ber die Reserve. Cavallerie subrte, schon am 2. und 3. mit vier Cavallerie Regimentern in Julba eingetroffen; ber Rest lag etwas gurud.

Aucst Taxis batte gleich Anfangs das Mistiche der Anfgade, die ibm zu Theil geworden, sehr wohl erkannt und Vorstellungen erhoden. Er war nämtich obne alte Infanterie belassen und auf seine Verschlung dabin angewiesen worden, dei seinem Eintressen in Antda das VIII. Armee-Corvs, das alsdam ungweiselst in seiner Nahr steden würde, um einige Insanterie-Bataillone zu ersuchen. Dies Ersuchen, wie verlantet, war durch den Vrinzen Allegander von Sessen abgelehnt worden.

War durch diese Ablehnung, wie durch die Detachirung überhaupt, die underschulde te Situation des Jürsten Tagis missich genug, so wurde sie noch missicher durch seine Schuld. Der Jürst, statt sich in oder dei Julda, wo er das VIII. Corps doch jedenfalls in der Nähe batte, in einer guten Desensiv Stellung zu concentriren, konnte plösslich dem Verlangen nicht widersteden, in die Operationen der in seiner rechten Front stehenden dirfen Arme mit einzgreisen und begann, wenn wir den Andernagebrauchen dursen, sich in Offensiv-Spielereien zu verzetteln. Er sicho eine Avantgarde die spisse spisse spisse spisse spisse wischen Kinsteld und Rasdorf vor und solgte diesen verzeichden Ablisse wie der Worde. Als der Justingen wir dem Voros. Als der Justinunte Cavallerie-Division im Marsch. Es ist nötlig dies gegenwärtig zu baben, um zu begreisen, wos geschab.

Wir febren nunmehr gur Divifion Bener gurud. Gie war am 4. frub, wie bereits ergablt, auf bem Mariche gegen Sunfelt. Es mochte 74 Uhr fein, als bie Borbut ber Divifion (Compagnicen vom 39. Regiment) ans einem Walbe, bem fogenannten Quedmoor, bebouchirent, einer in einer Thalfenting balteuben feinblichen Reiter-Colonne anfichtig murbe. Es war bie über Gunfelt binans vorgeschobene Avantgarben Spike: eine Escabron bes bairifchen 1. Curaffier Regiments. Reben ihr bielt eine reiteube Batterie. In bemfelben Augenblide faft, als unfre Borbut aus bem Balbe trat, wurde fie burch bas Tener ber bairifchen Artillerie begrußt. Das Wetter war angerorbentlich trube; Rebel und Regen binberten bie Musficht und gwar berart, bag bie Angabl ber feinblichen, frei auf ber Chauffee ftebenben Wefchute nicht zu erkennen war. Die Entfernmg mochte 800 Cdritt betragen. Tropbem murben fofort zwei 4pfunber aus ber Avantgarben-Batterie, Sauptmann Edmibts, vorgezogen und griffen mit foldem Erfolg in bas fich entspinnenbe Wefecht ein, bag gleich ber erfte Coug (bie Branate trepirte am Belm eines Caraffiers, tobtete biefen und riß 8 Mann und 10 Pferbe nieber) bie bicht aufgeschloffen ftebenbe Schwabron in wilbe Glucht



auseinanderjagte. Die reitende Batterie, munmehr ohne Bebednug, folgte, unter Burudlaffnug eines Gefconges, ben Curaffieren auf Sunfelb gu; eine Berfolgung fant nicht ftatt, nur einige 4pfunter. Schuffe murben ibnen nachgeschieft und min begann jenes finnlose Steeple chase-Reiten, bas wir als bie Panit von Sunfelt bezeichnet haben. In grout bes lettgenaunten Ortes fant bie eigentliche Avantgarbe, bas 1. bairifche Euraffier-Regiment. Die fliebenbe Edwabron fuhr in baffelbe binein, riß es mit fort und bie rudwarteftiebente Colonne jagte unnuehr mit ber Bucht eines gangen Regimente auf ber Gulbaer Chauffee bin. Auf biefer, wie ergablt, maren neue Reiter Colonnen: Caraffiere, Ulanen, Chevanglegers im Anraden; in biefe brauften jest bie fliebenben Enraffiere binein und verwidelten, immer madtiger werbent in ihrem Choc, ein Regiment nach bem anbern in bie unbeilvolle Glucht. Balb nach 9 Uhr fturmte bie gange Divifion wieber nach Gulba binein; bas am meiften in Front gestandene 1. Efraffier-Regiment war brei Meilen in anberthalb Stumben geritten. Gin einziger 4 pfunder. Couf batte biefe grengenlofe Deronte bervorgerufen; er follte, unglanblich gu fagen, noch weitere Birfung thun. Das Gieber wirfte noch nach; ber Morgen Rlucht folgte eine Mitternachts Rlucht, jene an chaotifchem Durcheinander noch überbietent. Dies ift

#### bie Panit bei Berefelb.

Anrft Taxis, als er am Vormittage bes 4. feine Reiter-Division wieber um sich batte, schwantte, ob er Aulba — wie boch eigentlich sein Befehl lantete — noch weiter halten, ober es aufgeben sollte. Im Grunde, außer dem moralischen Echeca, den man ersahren, war nichts Erhebliches verloren, aber dieser allerdings war so groß, daß Jürst Tazis empfand, mit einer solchen and Kand und Band gegangaren Tenpre (in deren Reiben obnehin das Wort Derrath- lant geworden war) einen ernsten Widerstand gar nicht versinden zu Konnen. Die gange Tempre nuckt so zu sagen flich selder erst wiedersinden. Dazu bedurste es Zeit und Ruche. Zo beschloß Jürst Tazis Justo aufzugeben und sich siddsstäd über die hobe Abden, auf der Straße Hattangeben. Gersseld ins Bairische und zwar zumächt dies an die krantschausen. Gersseld ins Bairische und zwar zumächt dies an die krantschausen. Gersseld ins Bairische und zwar zumächt dies an die krantschausen. Einstell in Verseld und zwar zumächt dies an die krantschausen. Einstell in Verseld und zwar zumächt die Ausletzis Division ihren Rückmarsch an.

Um sicher zu geben, wurde ein Nachtmarsch angeordnet. Dies war gut intendirt, schling aber bei Leuten, die bereits völlig alle Haltung verloren hatten, anfis Neue zum Unbeil aus.

Die Division erreichte Sattenhausen um 10 Uhr Abends, ließ bier (nach der Seite der Korsicht — benn die Univen waren noch um gwei Tagemärsche juricht — mehr leistend als nötbig) zwei Regimenter als Arrieregarde zweich umd ging mit dem Rest auf Gerssfeld zu. In der Rabe biefes Dorfes kam nun eine zwei te Flindt über diese bent zur Verwirzung nud Anthossafe bestümmten Regimenter, eine Mitternachts-Kamit, die, wie soch der den hervorgehoben, die verwanden Lorgänge des Vormittags weit binter sied ließ.

Bas es war, weiß Niemand zu fagen; ob ein Rarabiner losging. ob Bilbbiebe einen blinden garm machten, ober ob bie Baiern, fich gegenfeitig für Zeinde haltent, auf einander los fenerten, gleichviel, es wurde gefchoffen und ber Rnall, burch bas Echo verftarft, ballte in ber Balbichlucht wieber. "Die Preußen! Berrath!" und auf ben mub und matt gerittenen Diferben begann unn ein neues Jagen; hierbin, borthin, einzeln und in Trupps, ftob es wie eine wilbe Jagb über bie malbbestandene Saibe. Ein murtembergifder Offigier mar Benge biefer Jagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Platean erreicht batte, fnallte es etwa 8 bis 12 mal hinter mir; Curaffiere, Manen, Chevanglegere famen in vollem Jagen bei Monbichein in ihren weißen Manteln an mir vorübergefauft. Ich rief ihnen gu, fie mochten balten, wir fonntens mit ben prengifden Sufaren aufnehmen und wenn wir nur gu brei ober vier maren. Alles vergeblich; wie ein Wespensterzug ging bie Jagt an mir vorüber. Go ber Bericht. Rein Buruf batte bier geholfen. Die gange Eruppe mar unter einem bamonifchen Ginfluß. Gie jagten bie gange Racht hindurch; in allen Dorfern, wie fich fpater ergab, waren bie "Beigmantel" gefeben worben; am andern Morgen bielten verfprengte Trupps in Melrichstatt und Riffingen; einzelne ftoben weiter bis Burgburg. Gie maren 20 Stunden geritten. Oberft Freiberr v. Bedmann,

Commanbeur bes 5. Chevanglegers-Regiments erichoß sich, er wollte bie Schambe seines Regimentes nicht überleben. Die Division selbst beburfte einer Reubilbung. Gegen Ende bes Beldgugs (bei ben Settstädter Sofen) bat sie Scharte auszuwegen gewonst.

The wir weiter gehen, noch ein Wort über biefe Vorgänge. Man muß sich häten, nach ber Seite bes Schlimmen hin, mehr barans macken zu wollen, als unbedingt nöthig ift. Natürlich foll bergleichen nicht vorkommen; aber (alle Kriege bezeugen es) es kommt immer wieder vor. Die beste, die berühmteste Truppe geräth plößlich unter einen Geist unbeiwoller Gespensterseherei und der Moment tritt ein, wo man tapfre Schwadronen mit einer Erbsenblase in die Judeh jagen kann. Das weiße Laken, der regungskose Bettpfosten, die auf dem Felde der Spulgeschichte solche Rolle spielen, spielen ihre Kolle mutatis mutandis auch innerhalb der Kriegsgeschichte. Das "Heut mir und morgen Dir- muß dem Beurtheiler gegenwärtig sein und vonn alles hochmätige Kurtheilen süberdaupt ein schlimmsen Ding ist, so am schlimmsten da, wo jede Stunde das Blatt wenden und aus den Lachenten einen Belackten machen kau.

Auffer; Tagis wurde abgesetzt. An Bravour hatte er es nicht fehlen insten, doch waren die begangenen Fehler zu groß. Freilich größer noch sein Unglück.

Dem Unglud unfrer Gegner entsprach nur — unfer Glud. Ein gludlicherer Schuß wie jener 4 pfünder. Schuß ber Batterie Schmibts ift vielleicht nie abgefeuert worden.

### Ueber bie bobe Rbon.



UPDA, in Anlge ber Vorgänge bei Sünfeld, war bairischerfeits aufgegeben worben; am C., obne auf Wiberstand ut fogen, rückte bie Division Beiere ein; bie beiben andern Divisionen folgten.

Die Frage entsteht: war nach ben verschiedenen Rencontres am 4. (Wie-

fenthal Robborf; Reibbartshaufen Sella; Gulfelb) unfre Befehnug Gulbas noch zu binbern? Wir antworten: sie nachbem! Rein und ja.s.

Rach ber Flucht ber bairischen Cavallerie bei Hunfeld lag ber Weg bis Julka für unfre Avantgarten Division (Lever) jedenstalls offen. Das VIII. Corps, ein paar vorgeschobene Bataillone abgerechnet; stand nicht nahe genng, nu ersolgreich bazwischen treten zu können. So viel mit Rücksicht auf ben Vormarisch ber Division Beper.

Wantenffel angebt, so kounte beren vachrüdenben Divisionen Goeben und Mantenffel angebt, so kounte beren Vormarsch allerdings gebindert und bie dann adgeschnittene, vom VIII. Corps mit dreisader llebermacht angegriffene Division Vever in eine sofer idbe Logg gebracht werben. Das dies unterbliefe, hatte in einer vorgefaßten falschen Meinung seinen Grund und zwar darin, das man, wenigstens damals noch, im dairischen Sauptanartier den Charatter der Gefechte am 4. (Wiesenthal-Robbort und Neibhartshansen-Zella) völlig verfaunte. Man verfaunte, daß es sich ine in blosse Veiseiter schieden gebandelt habe. Man nahm alles ernster als es gemeint war, betrachtete den Goebenschen Flankenschof als die Einleitung zu einer Tags daranf mit aller Kraft zu fübrenden Schlacht, rütte deshalb bei Kaltenverdbeim in eine selbe Tellung ein und erwartete am 5., vielleicht auch noch

am Morgen bes 6., instren Angriss.") Dies Warten neben dem Wege (brei Weilen zur Einfen) ließ den Weg selber frei. Als die Vaiern ihren Irrthum gewahr wurden, waren die Divisionen Goeben und Manteussel ichon an der feindlichen Flanke porüber, der rechte Moment war verfäumt und Orinz Karl von Baiern, den Gedanken einer Vereinigung im Fuldathale nunmehr aufgebend, ordente eine Concentrirung seiner Urmer hinter der franklichen Caale an. Dies war ein zweiter Febler. War schon das Warten in Kaltemordheim verhängnispvoll geworden, so wurd's es bieser Vinksadmarsch noch viel mehr. Wan gad die große Straße völlig frei, entsente sich von dem VIII. Copps, mit dem man die Verdinund und eben gesindt hatte und sezte freinillig und ohne Noth ein schwerze die hohe Kopps, ging passischen sich und den VIII. Copps, mit dem man die Verdinund poch eben gestuck hatte und sezte freinillig und ohne Noth ein schwerze die hohe Hoho) zwischen sich und den Rother in schwerze.

anf einer fublich von Julba liegenben Querlinie bem bairischen Corps an bie frantische Caale zu folgen;

diefer Befehl war aber leichter gegeben, als befolgt. Prinz Alexanber von Heffen, als er von bem Einksabmarfch ber Baiern hörte, befchloß umnnehr feinerfeits rechts auszubiegen. Er ging in ber Richtung auf Frankfurt zurück.



\*) Gin frember Offigier, ber fich bamals im bairifden Sauptquartier aufbielt, ichreibt in feinem Tagebuche: "Am 5. und 6. bivonafirten bie Baiern bei Raltennorbbeim unter

Um felben Tage rudten and bie Divisionen Goeben und Mantenfiel in Julba ein. Der 7. war Rubetag. Die Main Armee war concentrirt. Gin fratgischer Sieg war gewonnen.

Es fragte fich nun, wohin mit ber Main. Armec? Drei Wege ftanben offen.

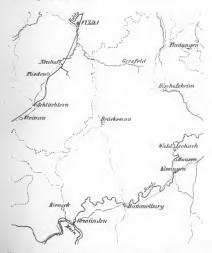

Man tounte auf Lauterbach geben, um bie Reiche. Armee angugreifen, Die aber schon im Ausweichen begriffen war.

Bostane 11.

Digitation Choogle

Man konnte birekt über Hanau auf Frankfurt a. M. marschiren, wodurch aber eine Vereinigung der Baiern mit den Neichstruppen in unfrem Rücken nicht in das Gebiet des Unmöglichen gehörte.

Endlich tonute man lintenm machen und fich auf die Baiern werfen, um fich diefe vollftandig vom Salfe gu fcaffen. Die Bundestruppen (VIII. Corps) batten uns ja durch ihren Abnarich ben Ruden bagn frei genacht.

Bon biefen drei Wegen, die offen standen, mähtte General Bogel v. Jaustenstein den letzten. Er beschlich links abzubiegen und über die hobe Rhön zu gehn, ein unwirtbliches Gebirge, das zwischen ihm und der fräntischen Saule lag.

Es galt zu biefem Behnfe zunächft Brüdenau am Sinn, ben Sauptort auf ber hohen Rhön, zu erreichen. Der Weg von bort bis an die Saal-Uebergänge (Sammelburg, Kiffingen, Walbafchach) betrug nur noch brei Meilen.

Alfo auf Brudenau!

Um 8. brachen bie Divisionen auf. Division Bener nahm wieder bie Tete. Der Weg ging junächst fublich.

Das erste Dorf, bas man erreichte, eine halbe Meile stüblich von Julda, war Brongell. Sier war alles neugerig, bas Grab bes Schimmels zu sehn. Man sand es auch. Woran sich einst so viel bittrer Spott für uns geknüpft batte, jest war es ein Gegenstand der Keiterkeit. Lachend zogen bie Regimenter bran vorüber.

Eine Viertelmeile hinter Bronzell, da, wo die Chaussee die Aulda passirt, gabelt sich ber Weg; ber eine Arm, rechts hin, führt über Schlüchtern und Sanan anf Frankfurt, ber andre Arm, links hin, über Brüdenan und Sammelburg auf Warzburg.

Die Teten-Division (Beyer) bielt sich rechts und ging also auf Schlüchteru; Division Goeben") bielt fich links und ging auf Brüdenau; Manteuffel folgte.

Der Marich ber Teten-Division auf Schlüchtern (rechts), während bie beiben andern Divisionen sich sinds hielten, wurde Aufangs von den Ernppen selbst auf eine beabsichtigte Theilung der Streitkräfte gedeutet. Nichts aber lag den Jutentionen Generals v. Haldenstein serner. Vielleicht, daß er durch diesen Marich auf Schlüchtern die Knudickeit vollte; seine Murch diesen Marich auf Schlüchtern die Knudickeit wollte; seine eigentlichste Vollsche der her feine Jutentionen täuschen und verschiedenen Strafen über die folge Abs und die, seine Divisionen auf verschiedenen Straßen über die hohe Mehn und die nach Brüdenau zu führen. Der Wag

<sup>\*)</sup> Die Division Goeben war jest 16 Bataillone ftatl. In Sisenach (wie bereits ergabit) war ihr bas 19. Regiment, in Julba bas eben eintreffende Bataillon Lippe (Majer Robermall) guestbeilt worten.

über Schlüchtern war ein bedeutender Umweg (6 Meilen fiatt 4); die Beschaffenheit des Weges aber, wiewohl ebenfalls ichtecht genng, war doch um so viel besser, daß der Umweg dadurch ausgeglichen wurde.



Den ungleich beschwerlicheren Marich batten bie beiben anbern Divifionen, um fo beschwerlicher als mit Ruducht auf bie außerfte Armuth ber Gegenben, bie man, bis Brudenan bin, ju paffiren batte, bie Mitfubrung eines 3tagigen Berpflegungebebarfes angeordnet mar. Der Troft, Die Wagencolonnen, bie folgten, maren endlos. Dagu führte bie Chauffer, ftatt, wie anbern Orte, bie Boben in Bidgadlinien gu umgeben, gerablinig über Die Berge hinmeg, über Berge, Die jum Theil fo fteil fint, baf, bei ichlechtem Better, felbft leeres Anbrwert, bas bier bes Weges fommt, fich bes Borfpanns zu bebienen pflegt. Anbaltenber Regen batte biefe Wege jest beinab grundlos gemacht. Und unfre Artillerie mußte boch bruber binmeg! Pferbe und Manuschaften litten fcmer. Man erreichte, nach Anftrengungen, wie fie mabrent bes gangen Gelbzuges nicht übertroffen murben, fpat Abente bie Ortichaften Motten und Rothen. Glenbe Gebirgeborfer. Raum bag bie Truppen ein Unterfommen fauben; an Berpflegung war nicht gu beufen; Die Bauern batten nichts, Die Traincolonnen waren noch nicht beran; ein bungriger Abent ichloft ben ftravagiofen Lag.")

<sup>9</sup> Ein fübbentider Offigier farzielt über biefen bistoriels gemerkenen Jug "über bie bobe Röchn" une felgte: "Daß Genercal v. Jaldentlein ber kähnbeit auf die Spiet errieben und mitten burch die Röchn mach bem schauberhaften Getter ber legten Zuge jeden wirker, war gegen alle Berechmung. Allerbings batte er babei ben Bortheit, baß sein Geguer ibn bort schwerfich werden der Berechmung.

Am 9., nach abermals anstrengendem Mariche (auch die Division Bener trat jest, von Schlüchtern ans, in das eigentliche Hobe. Rhon-Errain ein), wurde Brüdenau von allen drei Divisionen erreicht. Vorgeschodenen Abtheilungen ftanden, auf dem Wege nach Kammelburg zu, die Veichterkbach und Gehrerbierl, auf dem Wege nach Kissingen die Geroda, Olah und Waldsfeuster. An letzgenannten Orten sam es zu kleinen Rencontres; Lientenant v. Meyer, vom 13. Regiment, wurde verwundet; Oberst v. Gelsborn, Commandeur des genannten Regiments, vertor sein Oferd. Dies war Rachmittag. Die Baiern zogen sich binter die Saale zurück.

General v. Faldenstein mußte, nach allen Melbungen, die eingingen, annehmen, daß der Teind entschlossfen sei, diese Flusklinie zu halten und entschied deshalb dahin, andren Tags die Saalübergänge zu foreiren. Er disponirte zu diesem Behuse wie solgt:

> Division Bever (rechter Flügel) birigirt sich auf Sammelburg; Division Manteuffel (linker Flügel) birigirt sich auf Sansen und Balbaschach;

Divifion Goeben (Centrum) geht auf Riffingen.

Der nachfte Tag fuhrte gu ben jener Disposition entsprechenben Gefechten von Sammelburg, Saufen - Walbafcach und Riffingen.

ben weitern Bortheil, bag er fich von bem VIII. Armee. Corps entfernte, welches eine geraume Beit auf ben unwirthlichften Soben bes Bogelsgebirge bin. und bermarfchirt mar, obne eine Gublung mit bem Begner gu gewinnen, und welches weber bamale noch fpater einen Berfuch machte, ben Beind auf feinem Mariche in bie Rhon ju ftoren ober wenigstens bie ungebeuren, beinabe ohne jegliche Bebedung tagelang fo gu fagen unter feinen Augen babingiebenben Ergincolonnen und Proviantjuge ju beunruhigen. Aber fchlimm, febr fchlimm batte nichtebestoweniger ber gange Bug fur bie Preugen ausfallen muffen, wenn bie bairifche Armee auf ben bie Etrage von bier nach Brudenau beberrichenben Sobengugen von Motten und Rothen, Die parallel mit ber Rhon laufen und mit ibr in engfter Berbinbung fteben, Stellung genommen batte, wogu ihr bie Beit vom 5. bis 8. Juli verftattet mar. Bon bier aus fonnte fie gugleich unfchwer bie Strafe nach Schludtern übermachen. Statt beffen gab fie (bie bairifde Urmee) ben Dorbweftabbang ber Rbon und ben Ginngrund preis, vergichtete auf ein Busammengebn mit bem ber Leitung obnebin febr bedurftigen VIII. Urmee-Corpe und nahm erft im Caalthal bas Befecht an." (Diefe Echilberung, unter Unerfennung beffen, mas geleiftet murbe, bebt anbrerfeits mit Recht bervor, welche gleichsam mit Beftiffentlichfeit aufgefuchten Befahren biefer Bug über bie bobe Rbon in fich folofi.)



## Gefecht bei Sammelburg.



übergang vermitteln. Man einartete bier ben Hamptwiberstand; beshalb befand sich der Commandirende (General v. Faldenstein) bei der bier vorgebenden Division.

Diefe brach um 9 Uhr von Veichtertsbach Gepersneit und anderen in Aront von Brüdenam gelegenen Oörfern auf, dasssitzte das zwichen Gepersneit und Unter-Erthal gelegene Waltberrain und wurde dei ihrem Heaustreten ans diesem Waltbe, von jenseit der Thulba (welchen Aluß bier die Chansse durchschee) durch feindliches Artisserie und gestellt der Fammeelburg, entspann sich nun das Gesecht, das, sich in verschiedenen Bossen dies an die Thore der Statt hinzischen, mit Einnahme dieser endsach

Wir perfuden umadit eine furue Edilberung bes Terrains.

Die frantische Saale, wenn wir von ihren gahlreichen Krummungen absehn, fließt au bieser Stelle im Wesentlichen von Ost nach West. Sie nimmt von Norden ber die Thulba aus. Da wo dieser Fluß einmündet, (am linten User ber Thulba, aber am rechten ber Saale) liegt in bem Wintel, ben beite Flässe beite Flässe werden. Dan Errain an biefer Settle ist coupirt. Die von Vridenau kommende Chausse, nachbem sie aus dem Walde beraussgerreten, passirt bei Unter-Erthal die Thulba, steigt dann, im Wesentlichen mit diesem Flusse parallel laufend, einen Höbenzug (die Schnieke) hinan, erreicht besseln Namm und sents sich ints von zwei andern Söhenzügen, zunächst vom Buchberg, dann vom Ferolksberg beberrscht, allmälig gegen Sammelburg zu.

Jener Punkt, wo die Chaussee den Kamm überschreitet, war von bervorragender Bebeutung, und zwar deshald, weil er zwiefach unter Zener genommen werden konnte: in Front von einem jenseits der Saale sich binziebenden Sohenzuge (Saalect), in der linken Flanke von dem ebengenannten Buch und Seroldsberge ans. Vesonders boten diese letzen beiden Dunkte (Buch und Heroldsberg) nicht leicht zu überwindende Schwierigkeiten dar, indem sich mi ihren Juß herum ein Sohlweg, eine Vertiefung zog, die dem Feinde gestattete, die auf ber Chausse vorgebenden Colonnen in der Flanke zu beschießen, während er selber, dei vollständigster Deckung, die ihm die Vertiefung gewährte, nicht gekrossen konnte.

Es erübrigt uns noch ein Blid auf die feindliche Aufftellung. Die Baiern, die ihre Samptmacht an andere Stelle hatten, verstägten bei Sammelburg über 4 Bataillone Infanterie, 1 oder 1! Batterieen, 6 Schwadronen Cavallerie. Diese freilich nur geringe Truppengabl war wie solat vertheit;

1 Bataillon Jöger lag in Unter-Erthal, um an der sogenanuten Skeßmühles, die mit einer Angahl gefällter Pappeln verrammelt war, den Uedergang über die Thulba zu vertheidigen. Der Rest der Insanterie (zwei Bataillone vom 6. und ein Bataillon vom 14. Regiment) stand in Kammelburg selfet.

Die Cavallerie hielt im Thulba. Thale, bieffeits und jenfeits bes Gluffes, Front gegen bie Chaustee, mit ber rechten Flanke gegen bie Saale.

Jenfeit der Saale, gegenüber der Stelle, wo die Thulba in diese einmünder, zu Hüßen von Saaleds, stand eine gezogene bairische Batterie. Zwei Geschübe unter Oberlieutenant Tauschest waren der Avantgarde in Unter-Erthal beigegeben und hatten zwischen der Resmüble und den mehrzenannten Höbenvuntte des Weges, links neben der Chausse Setluma gewommen.

<sup>\*) 3</sup>m Detait waren Ramen und Aufftellungeort ber einzelnen Truppentbeile wie folgt:

<sup>1.</sup> Jagerbataillon unter Major Gorig bei ber Unter. Ertbaler 2 Gefchute unter Oberlieutenant Taufched bei ber Unter. Ertbaler

<sup>1</sup> Jug Ulanen 1. Bataillon (Major Cebus) vom 6. Regiment

<sup>3.</sup> Bataillon (Major Boll) vom 6. Regiment in Sammelburg, 1. Bataillon (Major v. Tauffenbach) vom 14. Regiment

Das Tener dieser zwei Geschüße war es, von dem etwa gegen I Uhr unfre ans dem Walder debouchirende Wantagarde (das Regiment Nr. 39) empsangen wurde. Sosset wurde die Irschüber-Batterie Schmidts, dieselsche, die die Huffeld dem berühmt gewordenen Granatischig abgesenert hatte, vorgezogen, suhr auf einer Terrainerhöhnug rechts neben dem Wege auf und vertrieb nach Abgade weniger Schüsse die bairischen Geschüße. Oberlieutenant Tausscheft sie. Die Dartitulardebeckung der Geschüße (Ulauen) batte gleich nach dem ersten Schusse des Weite gesucht.

Die Spige unfrer Avantgarde hatte inzwischen die Thulba-Brüde erreicht; das bairische Jäger-Bataillon, sichtlich überrascht, seine Bormittagstube durch einschlagende Granaten gestort zu seben, machte keinen weitern Bersuch, die Brüde zu halten nun zog sich fiells über den Buchberg, theils über den Buchberg, theils über den Ruchberg auf Hammelburg zurück. Diese letztere Abtheilung ische die Den frakter voraesenden Bataillouen wieder an.

Ju weniger als einer Viertelstunde war die verrammelte Brüde geöffuct, die Passage wieder frei und General v. Zodachunever, der die Awantgarde sichtete, tras nun seine Dispositionen zu weitrem Vorgehu. Er detackirte 2 Compagnieen 3der sinds über den kamm des Buchberges, 4 Compagnieen rechts in die Houlds-Kiederung; mit den verbleibenden 6 Compagnieen ging er, auf und neben der Chausse, gegen den vor ibm siegenden Sobenbunkt des Weges vor.

Dieser war rasch erreicht. Sier aber stockte ber Vormarich. In bemiselben Angewblich, in bem bie vorderstein Jüge bie Kuppe erreichten, geriethen sie nicht nur unter bas Granatsener ber 10 Geschüsse bei Saaled, sondern auch unter bas Flintenseuer ber aus Hummelburg jest vordrechenden Nataillone Sebns und Täuffenbach. Des Flintenseuers bieser beider Vataillone, so lange sie auf der Chausses un avanciren suchten, wurden unser Wert bald Herr, als die barischen Vataillone aber, ihre eigene Schwäche rasch erfenten, nach rechts din abygen und unter Venugung einer Terrainwelle den Feroldsberg und den erwähnten, am Jus besselben sich singstehen Koblung erreichten, war ihnen unsverseitst nicht mehr beignbummen und ihre weitseten

Batterie Lottersberg, i Gefchühr bei Gaaled, Salb-Latterie va Rocke, 4 Gefchühr bei Gaaled, 1. Ulann-Regiment (Oberft Korb) bieffeit ber Ihulba, 3. Eurglier-Regiment (Oberft v. Maper) jeufeit ber Zbulba.

Da and or Google

<sup>&#</sup>x27;) Die beiden Geschübte, tropbem sie durch die Jlucht der Ulanen in eine able Loge tamen, wurden durch die Umsicht der Tedeinungswannschaften gerettet. Und ywar nur durch biese. Der junge Ulanunsssssiger nahm nichts belog weniger Veranlassung, in einem Geschüberichte sich und seiner Truppe die Rettung der Geschübte jupuschreiben. Er wurde besteit, sieder zeisch durch friegsgerichsliches Erkenntniss seinen Sertulbig ertstärt und seiner Cabarg entweben.

tragenden Podemilsgewehre fingen an, uns in unfrer linten Flanke fast noch läftiger in werben, als bie Saaled Batterie in ber Front.

Aber biefer Batterie war wenigstens bejutonmen, sie war erreichbar. Rechts und links neben der Avantgarden Batterie Schmidts wurden zwei 12 pfünder: Vatteriee worgegogen und eröffneten ihr Leur geradans auf die Zaalech Batterie, links bin auf Hammelburg, rechts hin auf die im Juniba-Tbale halterien dairischen Schwadronen. Diefe, sehr äbnlich wie dei Hunder wieder dicht aufgeschoffen in Escadrons-Colonnen und äbnlich wie am Quedmoor genügten wieder einige wenige Granatschaffe noch dazu derselben 4 bfünder-Batterie, diese schwen Regimenter in die Alucht zu jagen. Die disselfied battenden Schwadronen floden auf Hammelburg zu, die insselfs der Thulba haltenden jagten in widder Alucht über die bei Unter-Eschwend und Dibkach befindlichen Zaaldrücken die Gemünden und noch weiter das Maintsal himmter. Den Regimentern ist kaum ein Vorwurf zu machen; ein besto größerer deuen, die sie an einer Stelle ausstelleten, wo sie nichts waren als eine Scheibe.

Jugwischen war bas Gros ber Division Beber, Die Regimenter 20



und 32, unter General v. Glümer beran. Die Umgebung ber feinbliden Teklung nach links din wurde angeordnet, die 32er nahmen die Tete, zwei weiter l2pfünder-Vatterieen wurden vorzezogen und eröffneten übr Heuer, beinab gleichzeitig war auch die Reserve (Rezimenter 30 und 70) beran, debondirte über die Louka-Vrükee, nahm Aufstellung und bereitete sich vorze ben jest in Front und linker Flauke mit aller Energie beginnenden Angriff un unterklüben.

Aber es bedurfte biefer Unterftitgung nicht mehr. Das Gener ber Saules Batterie wurde schwächer, die 39 er rudten im Geschwindschritt, immer die Chausses baltend, gegen Kammelburg vor, während bie große

Umgehungs. Colonne (32er und 20er) sich in die gwischen bem Buch und Serolbberg gelegene Schlucht warf und burch Schullfener erft bie bairischen Bechüben von bem Kannn und Albang bes Berges, gulegt anch ans bem Soblwege am Auß bes Berges warf.

Um 23 Uhr war ber Geint in vollem Rudguge; eine Stunde fpater rudten bie erften preußischen Abtbeilungen in bas brennende Sammelburg ein.")



Die Verlinfte waren beiderfeits nicht erheblich. Die Baiern, die sich aus ihren verschiedenen Bostitionen gunachft östlich auf Zuchsstadt jogen, verloren 18 Tobte (barunter Oberlieutenant Tausscheft) und einige 50 Berwundete; wir unsrerseits hatten 22 Tobte, barunter die Lieutenants v. Bosse, Bollmant, Bollmann, v. Armbt, und einige 60 Verwundetet. Das

Joutene, 11.

13



39. Regiment, das unter das Flankenfeuer der beiden Bataillone am Heroldsberg gekommen war, war am härtesten betroffen worden (16 Todte, 36 Verwundete). Unter den Verwundeten des Tages befanden fich auch der



Commanbeur ber Avantgarbe General v. Chachtmener (Edjuß burd) bie rechte Sand), ferner bie Sauptleute v. Johnston vom 32. und Subner 11. vom 20. Regiment. Unfre Verlufte waren nuthmaßlich noch geringer gemefen, wenn unfre vorberften Bataillone, in Echugenfdmarme aufgeloft, obne Beitres gegen Sammelburg vorgegangen maren, auftatt eine Beit lang ber in ber Flante operirenben bairifchen Jufanterie eine bequeme Chufflade ju bieten. Der Commanbirenbe inbef (General v. Faldenftein, wie mir wiffen, war felbft gur Stelle) tounte feine Dispositionen nicht auf bie Unnahme ftugen, bag Sammelburg nur von wenigen bairifchen Bataillonen befett fein murbe; er batte Urfach, bier bie Sauptmacht bes geinbes gu vermuthen und wurde in biefer feiner Annahme bestärft, als bie auf bem Sobenpunkt ber Chanffee ericheinenben Bataillone von einem, wie wir gefeben baben, überaus beftigen Artillerie. und Infanteriefener begrüßt wurden. In biefer Annahme eines ftarteren geindes und eines energischeren Biberftanbes mar es, bag ber Angriff in einer Umfaffenbheit eingeleitet wurde, die bei Renntniß ber wirklichen Cachlage überfluffig gewesen mare.

Der Rückzug ber Baiern ging von Juchsstadt über Gau-Afchach auf Urustein; die Unsten solgten nur eine turze Strecke. Den Andreugungen der Voer und Iden, die in Hammelburg einquartiert wurden, gelang es, die Etadt vor einer vollkommenen Brandberreüstung zu retten.

# Briedricheball. Saufen. Waldafdad.



Mitenfiel (linter Alügel) ging auf Ariebtichsball, Saufen und Balbaschach, die der Gaalelebergäuge eine viertel, eine halbe und eine Meile nörblich von Kissungen. Queek: Alantirung des Geguers. Glückte es, au dem einen oder andern

Puntt ben Fluß zu überschreiten, so war die Rückzugslinie des Feindes, die auf Rüdlingen ging, bedroht und das Aufgeben Kissingens (falls er hier erustren Widerstand versuchen sollte) indicitet.

Um 10½ Uhr brach General v. Manteuffel mit seiner Avantgarbe von Geroba auf; Gros und Reserve folgten so bicht wie undglich.

Die Orbre be Bataille seiner Division für ben 10. Juli war bie folgende:

Avantgarbe: Generalmajor v. Freyholb.

4. Pofeniches Jufanterie-Regiment Dr. 59, Oberft v. Refler.

1 Escabron vom 6. Dragoner . Regiment.

4 pffindige Batterie v. Tempsty.

Gros: Oberft Freiherr v. Sauftein.

Magbeburgifches Gufilier Regiment Rr. 36, Oberft v. Thile.

Regiment Coburg . Gotha , Oberft v. Jabed.

2 Escabrons vom 6. Dragoner Regiment.

6pfunbige (Ctaber) Batterie, Premierlientenant Loofe.

Referve: Generalmajor v. Alies.

- 2. Chlefifches Grenabier Regiment Dr. 11, Oberft v. 3glinipfi.
- 1. und 2. Bataillon vom Rheinischen Infanterie-Regiment Mr. 25.
- 2 Escabrons von 5. Dragoner . Regiment.
  - 4 Batterieen.

Das Gufilier Bataillon (Oberftlieutenant v. Eranach) vom 25. 3n. fanterie . Regiment bilbete ein lintes Geiten . Detachement.

Der Commanbirenbe (v. Mauteuffel), als er über Balbfeufter binaus war, erhielt bie Melbung, bag, wie Riffingen felbft, gegen bas fich bie Divifion Goeben gerichtet batte, fo auch Friedrichsball, Sanfen und Balbafchach vom Geinde ftart befest feien. Dies mar in ber That ber Jall. General v. Boller, ber bei Riffingen commanbirte, batte mehrere Bataillone ber 5. Brigabe in feine rechte Glante betachirt und gwar

bas 1. Bataillon (Moor) 15. Regiments nach Balbafchach,

bas 2. Bataillon (Lanfch) 11. Regiments nach Saufen,

bas 5. Jager Bataillon nach Friedrichshall.

Bier 12 pfunbige Befchuge ber Batterie Coufter batten bei Steinhof, gwifchen Friedrichshall und Saufen, auf einer Terraffe bes Ginnberges Stellung genommen; bas 3. Ulanen. und 5. Chevauxlegers. Regiment fan. ben füboftlich bavon.")

General v. Manteuffel beichloß gegen alle brei Duntte vorzugebn und mabrent er

bas 1. Bataillon 59. Regiments gegen Saufen,

bas Gufilier . Bataillon 25. Regiments gegen Balbafchach

birigirte, führte er perfonlich bie Dragoner. Comabron ber Avantgarbe und zwei Gefchuse ber Batterie Tempsty gegen Griebrichsball.

Sier (bei Friedrichshall) fant er zwei Bataillone 15 er, Die General

") Um bie Mittageftunbe, etwa gleichzeitig mit bem Ericheinen ber Avantgarbe bes Corps Manteuffel, trafen auch bairifderfeite erhebliche Berftarfungen an biefen brei Glugübergangen ein:

bei Saufen. Friedrichshall: 3. Jager. Bataillon,

2 Bataillone vom 10. Infanterie Regiment,

2 Escabrons vom 4. Chevaurlegere . Regiment, Spfunbige Batterie Girl,

12 pfunbige Batterie Bellingratb;

bei Balbafdad: 3. Bataillon vom 8. Regiment,

4 Gefchute unter Sauptmann Sutten.

Die bei Saufen Friedrichshall in bas Gefecht eintretenben Truppen (unter Generalmajor Sanfer) geborten gur Divifion Geber, beziehungeweife gur Referve. Artillerie, bas fur Balbafchach bestimmte Unterftugunge. Detachement jur Divifion Stepban. Beibe Divifionen waren im Unruden, um bie Pofition bei Riffingen ju balten ober wieberguerobern.

Woeben, mahrend seines Vorgehns gegen Rissingen, nach links binausgeworfen hatte, bereits in lebhastein Gefecht, und so rasch und energisch auch die zwei Geschütze, die ihnen guführte, einzugreisen suchten, so wenig waren sie boch im Stande, die Gesammt-Situation an dieser Stelle zu unsten Gunsten un anderen.



') Das Befecht bei Griebrichshall mar bis babin wie folgt verlaufen:

Das 2. und Jufilier- Bataillen 15. Regiments unter Oberft w. b. Goly batten bad ab all II Urb ein Bergesobbang und bad "Cascadenthal", gegenüber an Friede Mig einem Schenguge, binter biedem Orfe, slanken 4 barrifche Geschäuße, bie die gange Breite bed Saalthals bestricken; noch seiter aber wurd bie Position durch zwie ummittelbar rechts und lind neben dem Dorfe sich erbetende Vrahlieuerste, bie ben bier ausgestellten siendlichen Schüpen (wom 5. Jäger- Bataillon) als zwei Riefenschiem beinen Der Reich vollfändig gebecht, während keine ber Der Breiten bei Beltwerten vollfändig gebecht, während keine im der Gradiumand angedrachte Dessungen ihn in Ziand setzen, das jensteine Saaltse unter Freuer zu nehmen.

Oberst v. b. Gols nabm undost sind Compaquien wer und 30g sie berart undeinanber, daß die 101 und 8. Compagnie gegen die Galinie sinde, die 11. und 9. gegen die Galinie sinde, die 11. und 9. gegen die Galinie rechts ihr Jeuer erössen sommen, während die 12. am Wirtbedaus, da wo der Clausbofer Weg in das Gaalidal einminder, Stellung nadmi, aber da geger der Compagniene sonnte dem feinde nicht bestommen, während wir empfindlich Vertrulte zu erleiden anfingen. Es war nicht undssich, einen Kampf, in dem alle Vertrulte zu erleiden anfingen. Es war nicht undssich, einen Kampf, in dem anspfliche Gedien der Gesten der Defensive waren, in serm eines anspfelchen Gadipengeschafte sertsulespen. "Der Natur der Vinge nach — so schwerzeil General Geden selbn — sennte dobei, da ein umpassische Vertrulte der Verwunderte aus abere Resultar berausstennen als eine Angalot Zeber und Verwunderte aus der beiten Zeiten der

um bief Zeit war es, daß General v. Manteuffel (verpl. ben Zerp) bei Fritekrichsball erstidien. Die Unterflüßung, die die beiten dyfünder der Latterie Tempfeld gewährten, erwiedsschied allerdings als unerhabilich, aber die Gewößeit, daß das gange Corps Manteuffel an dierfe Welle im Antalen fei, bestimmte dech den Obersten v. d. Golg zu einem entschiedungen Manuff auf die feinbilich Polition. Das Gescheit trat in feine zweit Politic

Oberft v. d. Goly ließ zumächt die zwei Geschüpe ein bestiges Feuer auf die Geweiteren Gewerte eröffnen, besahl am User hin ein verstärttes Feuer leiner vorge-schweiten Gewengaufern, sowinter auß ver 6. und 7. Compagnie (ber ihn abbat) die 12. anschloß) eine Angelie die besahl der Dorfe hindbeschüperne Braut vor der verschen Die empfindlichen Der Dorfe hindbeschüperne Braut vorgen, Geweiter der vor abgeschen. Die empfindlichen Ober wie war abgeschen. Die empfindlichen Der bei wirde vorgen ihre war ein Magnifilde von ben

General v. Manteuffel, wahruehmend, daß momentan gegen Friedrichsbie uichts auszurichten sei, wandte sich, unter Jurufalassung der beiden Geschätze, weiter links gegen Hausen, wo die Verhältnisse etwas günstiger lagen und neben dem Rest der Latterie Tempskh (4 Geschüse) die öpfündige Stader Vatterie soeben eingetrossen war. Es entspann sich nun, über den Ins hin, ein lebhafter Geschüsstampf, an dem unsrerseits die genannten beiden Vatterien, von Seiten des Feindes die öpfündige Vatterie Girl und die 12pfündige reitende Vatterie d. Sellingrath theilnahmen, die soeben mit drei Vataillonen unter Generalmajor Kanser (vergl. die Anmertung S. 100) bei Kansen eingetrossen waren.

Die Situation war nunmehr genan bieselbe wie bei Friedrichshall. Es mußte durchaus versucht werden, durch einen Jusanterie-Augriff die Zache zur Entscheitung zu beingen. Den in biesem Augenblick auf der Höhe von Hauf ein erscheinenden Solern siel diese Aufgade zu.

In zwei Salbbataillone formirt stieg bas 1. Bataillon (Major Saad) unter immer befriger werdendem Geschüfteuer") den schoff absallenden waldigen Abhang himmter und ging im Laufschritt gegen Fluß und Brüde. Die Saale erwies sich auch bier als zu rief, um sie zu burchwaten, die Brüde

beiben Grabitwerten ber bie bairifchen Jager ein Arrugfeuer auf unfre in Colonne vorgagangenen Compagniem eröffnet hatten. Aber bies unterblieb. In bemelben Woment, in bem wir ben Julie erreichten, gab ber Teinb eine gebette Extlung binter ben Salinen auf und jog fich, von unfrem Zeuer verfolgt, über bie bebe jurüd. Erft bei biefem Rüddiguge batte er seine Bertufte. Die Urfache seines ploss guben Benten ber weniger in unfrem Torntalangtig gegen bie lobgebrochen.) Bruden, bag er, bie Entwidtung bes Geschieb in seinen beiben Zunden sehr web erfennenb, farchten mußter, von Riffingen und Kaufen ber gleichzeiten und ber gericht wirte und nach auf ber gleichzeiten und ber geleichzeiten und bestehen ber geleichzeite und bestehen au werben.

hir unser 15er blieb nur noch bie thatsachliche Besahung Friedrichsballe übrig. Der Alus war immer noch wischen ihnen. June Musteliere worfen sich in Sande, schommune hünder und botten einen der angeleiten Kabn, mit bessen Sulfen und ert Lebergang der vorbersten Compagniem benerststelligt wurde. Bald war die Brücke wiederhergestellt. Die anderen Arbebeilungen solgten. Um 31. Udre befand sich das gange Detackment am jensteitigen Uler. Unser Bertusse beitaben in 4. Ofssieren umb 61 Mann, davon 2 Ofssiere und 9 Mann todt. Die Saiere beiter den Sautmann de Golgaintweit vertren. Mm sogennanten Woostreup, einem mit Woos und Flechten gang übergogenen alten Kreus, in einem Fichtenwolfschen an der Etrasse nach der gegenden.

) So bestig dies Jeuer auch war, so unschältig war es. Die mebrach bildt vor en Die mebrach bildt vor ben Batallon einsschapenben Granaten trepirten nicht. Es ist anzunehmen, so wirt uns berichtet, bas ber Gegner sich in ber Munition geiert babe, benn auf einzelmen Granaten war beutlich die Legickomung, plinde ju tefen. Eins ber Gesches, bas hater geöffnet wurde, war mit Erbsen gefinten. Dir leffen babin gestellt sein, wie weit biese, aus guter Onelle frammende Mittbeilung, zwerdaffig ift.

war burch mit Solgstämmen betabene Wagen völlig verbarritabirt. Dennoch mußte es verfuch werben. Ein aufgelöfter Sug ber 1. Compagnie übertletterte schmel be Verritaber, ein zweiter solgte. Beite saßten auf bem andern Ufer, hinter ben ersten Säufern, Posto und braugen bann bem alsbald auf Saart und Rüblingen abziebenden Gegner bis an ben Oftausgang bes Dorfes nach. Der Rest bes Lataillons solgte auf ber, mit Sulfe eines Dionier-Detachements in wenigen Minuten wieder gangbar genachten Brücke.



Saufen blieb in unfreu Besis. Die 50er stellten nach rechts bin erbeinbung mit bem Octachement Golf (bei Friedrichsball), nach linte bin mit ben 25er Jufilieren ber, bie inzwischen bei Waldaschach ebenfalls ben Uebergang über bie Caale foreit hatten.

Much über biefe Borgange am außerften linten Glugel noch ein Wort.

Waldasch ach war durch das 1. Batoillon (Moor) 15. dairischen Regiments befest; gegen Mittag trasen vier Geschäuse unter Saupkmann Sutten und das 3. Batoillon (Neichert) 8. Regiments als Versärfung ein. Unstreiseits, wie wir wissen, war das Jüsser-Vataillon Nr. 25 unter Oberklieutenant v. Eranach (also dieselbe Truppe, die durch Ueberrumpelung Stades den Feldzug eröffnet hatte) gegen diesen ünsersten Flügespunkt dirigirt worden. Die Dinge versprachen hier insweit einen leichteren Ersolz, als Waldachach, im Gegensah zu Sausen und Friedrickshall, am diesseitzig en Ufer der Sause gelegen ist, so das mit Wegnahme des Vorses auch zugleich der Flußübergang gewonnen war.

Su Wegnahme bes Dorfes wurde unnnehr geschritten. Ein halber Schützung ber 9. Compagnie wurde gegen bie Dorflissere nörblich bes Hohlwages aufgelöft. Derselbe befeste bie ersten brei Kaufer. Es entspann sich ein Kaufertampf, welcher indessen nicht lange währte, da ein Sng ber 12. Compagnie unter Premiersteutenant v. Bulow von der süblichen Seite bes Dorfes aus, die Etraße nach Kissingen gewonnen hatte unt so den



Gegner zwang, seine Position im Dorfe aufzugeben. Das Jener ber bis zur Prücke vorgedrungenen 12. Compagnie verfolgte ibn; die 9. Compagnie sucht die Säuser ab, aus welchen hauptsächlich geschoffen worden war. Sierbei wurden einige 30 Gesangene gemacht. Nach vollständiger Säuberung des Dorfes wurde das Bataillon in Allarmhäusern untergebracht; die 9. Compagnie besetzt das im süblichen Theile belegene Schloß. (5 Ubr.)

Der Zeind, dem durch unfre dei Kissingen, Friedrichshall und Kausen bereits früher ersogten Caalübergänge die dirette Rückgugskinte durchschnitten war, suchte Reustadt zu erreichen; das Bataillon Moor ging auf Steinach, das Bataillon Reichert auf Bodlet zurück.

Diese Vorgänge am linken Flügel, ohne ihnen alle Bebeutung für ben Gang bes Geschetes bei Rissingung absprechen zu wollen, enthielten boch nichts Entscheidebenbes und während ber Plan dahin ging, durch Erfolge in ber linken Flanke bas Centrum zu soutenieren, waren es ungesehrt die zuerst eintretenden Ersolge im Centrum, welche auf den linken Flügel zurückwirtten und die Vallen bei Kaufen, Friedrichshall und zuleht auch dei Waldaschad, durtungen. Friedrichshall und zuleht auch dei Waldaschad, aufzugeben.

<sup>&</sup>quot;) Bei dem Gefecht um Waldaschach ereignete sich Gelgendes, das alle, die Jeugen davon waren, tief ergriff. Unfer Ber batten bereits die Ofichalfte des Derfes inne und führten mit den in der Weldblifte des Geriefs fleckunden beitigen Abbeilungen ein lebolates Schübengefech, als ploblich von der Brüde ber ein latholischer Driefter in vollem Ornat erschien, die Monitann doch daltend, gesogle von dem Mehren. Go schrifter, feines Munted wartend, vollen worden Untern beiger Derfisch beitigst beiten unter Ber unter Ber beitigsten ansichtig Weichen ihren die unter Ber delten der der beitigsten ansichtig wurden, stellten sie das Gescht ein, deugten die Knie und zwischen ihnen bindaufc schrifter, um einem in der Westhalste des Derfs auf den Zod verroundeten Vaierre das Cardonnent zu bringen.

## Riffingen.



BIfden Sanfen Balbafdad einerfeits und Sammelburg andrerfeits liegt Riffingen.

Unf Riffingen ging bie Divifion Goeben.

Sch wir bieselbe anf ihrem Vormarsch gegen biesen Puntt begleiten, verfuchen wir eine Darftellung ber gesammten Dertlichseit, babei bie Doffer Wintels und Rublingen, um welche beftiger gefämpft wurde als um Rissingen selbs, mit in unser Terrain-Beschreibung hineinziehend.

Wir werben gut thun, uns zwei weitgezogene Vergtränze zu benten, die an einer bestimmten Stelle zusammentreffen und zwar berart, daß von ben zwei Abhängen ein und besselben Schenziges ber eine Abhäng dem westlichen, der andere Abhang dem östlichen Krauze angehört. Beide Vergestränze umschließen einen Ressel. Der östliche Kessel ist troden oder entbehrt weutigstens eines erseblicheren Wasserlanfes, der westliche Kessel ind vor eine Kessel weutigstens eines erseblicheren Wasserlanfes, der westliche Kessel aber wird in gerader Liuie von der franklichen Saale durchschutten, die, von Norden nach Salten siegend, den Kessel in zwei Saltsen stellt.

Soutane 11.



ber von Brüdenan ber vordringende Keind erft nach Korciung der Saalbrüde in die Stadt eindringen kann. Sinter Rissiffingen, zum Theil schon in der Stadt seldt, steigt das Terrain wieder an, berührt auf halbem Wege bis zu jenem Höbenzuge, der beiden Bergeskränzen gemeinsam ist, das Dorf Wintels und keigt dann bis zu dem dominirenden Puntte hinauf, der nun rüstwärts einen Wick über den westlichen Keffel mit der Saale und Rissiffingen, vorwärts einen Wick über den westlichen Keffel mit dem in der Liefe gelegenen großen Dorf Nüdlingen gestattet. Dieser dominirende Strassenpuntt, wo die beiden Vergeskränze zusammenstoßen und einen Ueberdiss über zwei kessellich über zwei kessenpfes.



Sier erft entichied fich ber Gieg. Wir geben gu völliger Rlarlegung bes

Terrains nachstebente Zeichnung:

Es erübrigt uns nur noch eine Namhaftmachung berjenigen Einzelberge, bie bei ben Gefechten am 10. vorzugsweise in Vetracht fommen.

Die Breugen befegten bieffeits ber Caale, Riffingen faft gegenüber, ben Altenberg.

Die Baiern ihrerfeits batten, als Artillerie. Position, ben Sinnberg inne, jene bominirende, beiden Reffeln gemeinsame Bergpartie, über welche bie Winkels-Müblinger Straße führt.

Die wichtigen Berge füblich von Riffingen und Wintels, bie Bobenlaube, ber Jinfterberg, ber Stationsberg, waren unbefest geblieben. Dies war ein Jehler, boch bei ber Gefammt-Situation ein viel geringerer, als baitischerfeits angenommen worben ift.

Riffingen selbst, in seinem Kern nur klein, hat seine eleganteste Straße, eine Straße von Sotels, Pensionen und Devendenen über die Gaale hinüber vorgeschoben. Die Länge diese eleganten Duais entspridt der Länge der gegenübergelegenen Allstadt. Drei Brüden unterhalten den Vertehr: in der linken Flanke (von uns aus gerechnet) ein bequener Solzsteg, in der Mitte eine siehener Pfellerbrüde, in der neckten Flanke eine moderne Gitterbrüde, die fast unmittelbar in den an dieser Zeille sich singischenden Kurgarten, mit seiner Arfade und seinen Trinkballen sicher. In der Verlängerung der keinernen Brüde liegt die Hauptstraße der Stadt, die, an der Nordseite des kurgartens beinah munittelbar vorbeischreitend, sich an der Nordseite des kurgartens beinah munittelbar vorbeischreitend, schon und hundert Societten allmälig anzuskeigen beginut, die sie in Front des hochgelegenen Kirchhofs (der nach Often hin die Stadt abschließt) als Wintels-Midlinger Chausse in Freie tritt.

Anger ben genannten brei Bruden haben wir noch einer vierten, rechts finfadwarts, an ber sogenannten Linbelsmuble, zu erwähnen. Diese vierte Brude wurde fur die Bertheibigung verhangnigvoll.

Bir geben nunmehr jur Schilberung ber einzelnen Gefechteinomente nber.

11.

#### Das Gefecht bei Riffingen.



Eneral Rummer, beffen Brigabe bie Avantgarbe ber Divifion Goeben bilbete und ale folde

ichon am Nachmittage bes 9. ein Scharmühel bei Waldhenster (siehe S. 92) gebabt batte, war aus letztgenauntem Orte am frühen Norgen bes 10. aufgebrochen, hielt bie von Brüdenau auf Rissingen schwerde Straße, erreichte um 7 Uhr Sechof, balb darauf Garig und erschien um 8 Uhr, aus dem Waldberrain ins Freie tretend, auf den Rissingen gegenübergelegenen Höhen. Der Schöfflicherg und der Altenberg, beide unmittelbar neben der Straße sich erhebend, wurden von den Sarn, die die Tete hatten, beseht. Das Regiment Ar. 13 folgte im zweiten Tressen. Die 4 bestüchig Batterie Weigelt und die Gründige Batterie v. Eynatten 1. fuhren nach links hin zwischen der Chausse und der Schwindiktens auf. Unmittelbar darauf begann eine heftige Kannonade über die Stadt hin. Rissingen selbst wurde von der Preußen geschont.

Die bairische Anfftellung, die von ben Unfrigen, die hoch ftanden, ziemlich gut eingesehen werben konnte, war die folgende:

Die Brigade Ribanpierre ber 3. Divifion (Goller) hielt mit funf Bataillonen Riffingen selbst und die finfanswärts gelegenen Puntte befest.")

") Die zweite Brigade (Schweizer) ber 3. Division hielt Sammelburg befest und batte bafelbst bas Gefecht gegen bie Division Bener. Auch was in Friedrichsball, Saufen und

Es waren bas 11. und bas 15. Regiment, jedes zu zwei Bataillonen, außerbem bas 5. Jäger Bataillon. Cavallerie war nicht fichtbar. Die Artillerie (1 oder 2 Batterieen) hatte im Rordoften der Stadt auf dem Sinnberge Stellung genommen. Die im Südossen gelegenen Berge: der Finsterberg, die Bodenlaube, der Stationsberg, trohden in unmittelbarer Räse 32 Geschäuße kanden, waren, wie schon erwähnt, unbefest geblieden.

So die Aufstellung in den großen Jägen. Die Vorlehrungen, die im Detail getrossen waren, um die Stadt zu vertbeitigen, waren gut. Die Vrüden links und rechts hatte man abgetragen; der Ingang zur steinernen Vrüder wurde durch zwei Iwdsspfäuder bestrichen. Die Käuser links und rechts neben der Vrüde waren mit Schießscharten versehen und zu nachhaltiger Vertseitigung eingerichtet. In den Schusern von Ihl, Kailmann, Chrendurg, Seinefetter, die ein freies Schußfeld über die Saale din hatten, lagen is 2- bis 300 Mann.

Eine solde Bostition war nicht im ersten Anlauf zu nehmen. Die Awantgarben Bataillone warfen sich zunächt in die am rechten Saalufer sich singiebende Luaistraße, besetzen, von hinten her eindringen, die dier eine prächtige Aront bildenden Gasthäuser: den Bairischen Sof, das Hotel Fries, Hotel Folgmann, siehen Gasthäuser: den Bairischen Sof, das Hotel Fries, Hotel Folgmann, um den gedeckt ihre Schüffe abgebenden Baiern es einigerunaßen gleich zu thun und nuterhielten, durch länger als eine Schube sin, ein lebhastes Gewehrsener mit den in den Kaufern gegenüber postirten Schüben. Ein resultatiose Gestaater. Die Kaufer litten viel, die Manuschaften süben und brüben wenig. Es war ersichtlich, daß das Gesecht unseressie die und Eintressen des Gros, Prigade Wrangel, bingebalten werden sollte.

### Eroberung ber Stabt.

Um 11 Uhr war Brigade Wrangel heran. Sie bestaud, nachdem sie von Schlimphof aus zwei Bataillone 15 er in die linke Kaanke auf Friedricksball zu (vergl. S. 101) betachirt hatte, auß fünf Bataillonen und zwar aus dem 55. Regiment (3 Bataillone), auß dem Bataillon Lippe (Major Robbewald), dem 1. Bataillon vom 15. Regiment.

Walbaichach stand, waren Meine Abbeilungen ber 3. Division, ber also bie etwa gegen 12, vielleicht bie gegen I Uhr, die Ausgabe gustel, die gange Taal einie gwischen Walbaichach, Klissingen und Sommelburg zu batten. Die 1. und 2. Divisson fannten im Mun er fabt andertsals Meilen zuräch, wo auch das Hauptquartier war. Die 4. Division befand fich in und bei Poppenhausen an ber großen Mannerstadt Würzere Etraße, in gleicher Entsternung (2 Meilen) von Kammelburg und Klissingen.

Die Brigade erhielt, munittelbar bei ihrem Erscheinen, Beschl, auf bem rechten Aligel der Brigade Kummer vorzugesen, ben Altenberg — ber von ben 53 ern nur schwach besetzt worden war — zu nehmen und ben geint linten Alanke zu überflügeln.

Generalmajor v. Wrangel traf, biefem Befehl gemäß, sofort seine Amorbungen: bas 1. Bataillon (Kaweczpuski) 15. Regiments wurde als Avantgarde bireft auf den Altenberg zu dirigirt; die Apfindige Batterie Cöster suhr auf dem nordwestlichen Albsanz des Altenberges auf, von wo sie sofort mit gutem Erfolg in das Gesecht eingriff; das Bataillon Lippe und das 1. Bataillon (v. Bödting) 55. Regiments sossen in dertelben Direction. Die beiden andern Bataillone vom 55. wurden in gededter Settlung zwischen Garis und der großen Sanis und der gedelten.

Die Veseimig des Altenberges war ohne erheblichen Wiberstand ausgesührt worden; wir hatten jeht der Latterieen im Zeuer, zwel links auf dem Staffelberge, eine rechts auf dem Altenberg; nichtsektoweniger ließ sich erkennen, daß auch das Eintressen des Groß (Vigade Wrangel) die Situation nicht zu ändern vermochte, wenn die Uederssägelung nach rechts hin, also die vom General v. Goeden gleich in Aussicht genommene Umfassung der seinellichen linken Flanke, nicht glücker

Alber wie diese bewerfstelligen? Die Gitterbrücke war unpassirbar gemacht; ben Juß zu burchwaten, ber zum Theil tief und reißend war, verbot sich; endlich entbecken die überall am Ufer hin ausgeschwärunten 15 er, etwa tausend



Schritte flugabwarts bie bis babin unbemerkt gebliebene Brude an ber Linbelsmuble, beren Bohlen zwar ebenfalls abgetragen, beren Streckbalten

aber aus Unvorsichtigfeit, ober weil es an Beit gebrach, liegen geblieben maren. Das war ber Dunft, wo ber Uebergang versucht werben mußte. Tifche, Bante, Bretter murben aus ber Muble berbeigeschleppt; alles griff ju; einzelne warteten ben fcmanten Bau nicht ab und balancirten über bie Balten felbst hinuber; Sauptmann v. b. Bufche (2. Compagnie) mar ber erfte am jenfeitigen Ufer. Best maren fie von linke ber bemerft; ein beftiges Gewehrfener begann fich gegen fie gu richten, aber gu fpat; bie 2. Compagnie war hinuber, balb bas gange Bataillon, balb auch bie Bataillone Robbewalb und v. Boding und rafch in Colonnen formirt, Echütenschmarme vorauf ging es an Bufdmert und Wiefen vorbei auf bie Gubfeite ber Stabt gu. Einzelne Abtheilungen bielten fich am Aluf bin, ichoben fich in ben ichmalen mit Beibicht bestandenen Biefenftreifen binein, ber gwifden bem Gluß und bem Rurgarten liegt und brangen bann mit ploblicher Rechtsichwenfung von binten ber in bas Rurbans ein. Die Saupteolonne aber ging auf bie, nach Guben bin, ber Stadt vorgelegenen Gotels, bie bier eine abnliche Reibe von prachtigen Bauten bilben, wie ber Bairifche Sof, bie Sotels Fries und Solamann an ber Beftfeite bes Gluffes.

3m Rurgarten, binter beffen Baumen fich bairifche Jager poftirt batten, tam es lediglich ju einem turgen Jufammenftoß; mit großer Geftigteit



aber wurde um die großen angrengenden hotels, besonders um hotel Canner und ben Aussichen hof getampt. Sier hatte der Beind sich eingenistet, die Ingange verbarritabirt und beibe Gasthäuser umsten mit fürmender Sand genommen werden. Die Baiern, nachdem die Unfrigen eingedrungen, retirirten von Stockwerf zu Stockwerf, jede Treppe wurde ein Kanmpssag, enblich umstellt und von Uebermacht angegriffen, ergaben sie sich. Aber nicht alle.

Ein Tapfrer vom 15. bairischen Regiment batte sich in einem Simmer von Sotel Sanner verschangt; jede Auffrederung sich zu ergeben, wies er ab; dreigehn ber Unstigen waren bereits verwnwet, endlich drang eine Abtheilung durch eine Seitenthür ein. Mimm Pardon-, riefen ihm die Westwhalen zu; sich will keinen preußischen Pardon-, rief er, ging mit dem Aajonet vor und wurde niedergemacht. Sein Helbenmuth hatte sich die Achtung seiner Jeinde erzwungen. Sie begruben ihn in unmittelbarer Nähe von Sotel Sammer, errichteten ihm ein Kreng und schrieben darauf: "Sier ruch in Gott tren seiner Pflicht ein tapferer bairischer Soldat vom 15. Infanterie-Rasiment, gefallen am 10. Just 1866 in der Schladt bei Krissmann."

Mit Ueberfdreitung ber Linbelsmubl. Brude, Umfaffung ber Ctabt von Gnben ber, Ginbringen in ben Rurgarten und Erfturmung ber beiben genannten Sotels, mar über bas Schidfal ber Stabt enticbieben. Signale jum Rudjug murben gegeben, bie beiben 12 pfunber, bie bis babin bie Sauptbrude vertheibigt batten, fuhren ab; theile burch bie Strafen ber Etabt, theils am Ranbe berfelben, über bie Bobenlanbe und ben Ctations. berg, ging ber Rudgug. Die Unfrigen brangten nach, bie einen von Guben, bie anbern, jest mo bie große Brude frei war, von Weften ber, und jest erft, gusammengebrangt in Gaffen und Strafen, batten bie Baiern, bie bis babin meift gebedt gestanden batten, ibre Berlufte. Rleine Ernops fuchten in ben Saufern, Die an ibrer Rudungelinie lagen, ben Rampf fortunfeten; biefe fielen großentheils. Unbere Abtheilungen batten bie Rudgugs. Gignale überhört und wurben gu 50 und 100 Mann gefangen genommen. gefchab namentlich in ben Saufern an ber Caale bin, von benen ans bie feinblichen Schugen gegen ben Bairifchen Sof und bas Sotel Fries (am anbern Caalufer) ein fo beftiges Teuergefecht unterhalten batten. Um 1 Uhr war Riffingen in unfrem Befit; nur ben Rirchhof, an bem bie Sauptrudgugelinie (bie Strafe nach Bintele und Rublingen) porbeiging, bielten bie Baiern noch.

And biefer fefte Duntt wurbe erfturmt.



AUF DEM FRIEDHOFE IN KISSINGEN.

73

•

#### Die Erstürmung bes Rirchhofes.



NYD nach l Uhr stand die Division Goeben am jenseitigen (linken) Saal-User. Kissingen war in unsten Handen, mit Ausnahme des am öflichen Ausgange der Stadt gelegenen Kirchhoff, der nech eine baixische Weschaft and bie an seiner Alanke vorüberführende Winkelsniche Gebausser Ge

beberrichte. Der Rampf um diese Rirchhofs Bostition bilbet eine interessante Epische des 10. Juli und die Tapferfeit, mit der dieselte vertseitigt wurke, bat die Anerkennung reichtich verdient, die ihr bei Arennd und Feind zu Theil geworden ist; dennoch darf man behaupten, die Beseigung selbst war ein Jehler. Links und rechts ließ sich die sonst gutgewählte Stellung obwe besonder Schwierisseiten umgehn (nach rechts bin ersolgte diese Umgehung auch wirklich) und wenn unfre in Rissingen zurückbeidenden Vatailsone den Feind an diesen Bontte selbsiehten, während unfre Umgehungs-Colomon in der Flauste über den Stationsberg bin auf Wintels vorgingen, so mußte die Kirchhofs-Vesquung untwendig dies auf den letzten Mann gesangen genommen werden. Es war eben ein verlorener Dosten und was das zu Tabellieb bleibt: ein verlorener Vosten ohne Noth.

Sentane 11.

Der Riffinger Rirchhof liegt body; wie ein Raftell fpringt er in bie Etrage vor, fo bag, mer von ber Ctabt aus an ihm vorüber will, erft von ber fcmalen Gront, bann von ber langen Glante aus unter Feuer genommen werben fann. Die Lange bes Rirchhofe ift 200 Edritt, feine Breite 30; eine Maner ans rothen Onabern faßt ibn ein. Das Mauerwert, in Folge unebenen Terrains, wechselt gwifden 4 und 8 Auß Sobe; etwa ebenfo boch ift ber Erbwall (ber Abbang), auf bem bie Maner fich erhebt. Bwei Gebanbe fteben auf bem Rirchhof: bas Defnerbaus und bie Marieu-Rapelle. Lettere, ein geräumiger, mit Bilbniffen und vergolbeten Rococo Seiligen reich ansgefcmudter Ban, liegt etwas jurud; bas Defnerhaus aber, bart an ber Ede von Front und Flante, beberricht bas gange Terrain, namentlich bie breite, von ber Stadt ber zum Rirchhof binaufführende Strafe. Unmittelbar neben bem Saufe (auch in Front) ift ber Gingang jum Rirchhof; fteinerne Etufen führen binauf; bart an ber unterften Ctufe, ben Gingang mit ihrer Rrone überbedent, erhebt fich eine Linbe; in Front ber Linbe ein Muttergottesbilb.

Dies war ber Ort, ben Sauptmann Thoma, etwa um 12 Uhr, mit 300 Mann vom bairischen 15. Regiment beseth batte. Mit ibm waren Obersieutenant Hoppe und die Lieutenants Sesse und Wager.

Als der Sauptmann — eine typisch dairische Figur: tlein, embonpoint, lebhaft und tabser — seine 300 beisammen hatte, gab er Befell,
alles jur Vertheidigung einzurichten, das Mesnerhaus wurde zu einer tleinen
Feitung umgeschaffen und an der langen Seitenmauer hin aus Tommen,
Sägeböden, Boblen und Balten (die man einem gegenübergelegenen Solzund Vertterhof entnehmen tonnte) ein Gerüft hergerichtet, gerade hoch genug,
daß der Mann sein Gewehr auflegen und selbsit mit Leichtigkeit Deckung
nehmen konnte. Die besten Schüsen hatten einzelne Eteine ans der Maner
ausgelöft und auf die Weise Schiessfahren gewonnen.

Nachdem so alles vorbereitet und das Mesuerhaus mit einzelnen Vossen jum Kuslugen besetzt worden war, zogen sich die 300 in die Marientauelle zurück, die einerseits Schuß gegen die Villengssiske, amdrerseits einige Deckung gegen die dann und vonm einschlagenden Granaten gewährte. Mehrere Grabsteine und Dentmakler wurden durch sich id die in die Irre gesenden wird singeln und Spreugseschoffe getrossen, unter andem der Grabstein eines Vreußen, des Sattlermeisters Carl Teschorer aus Große Glogau, der am 5. Juli 1865 im Bade zu Kissingen gestorben, also genau vor Jahresfrist auf dem Kissinger Kirchhose beigesest worden war. Die Spreugsticken Granate sowohl, wie des zersplitternden Grabsteins richteten noch unter den Nachden-Wommmenten eine Verseerung an und schligugen von

einem im gothischen Style errichteten Grabbenkmal bie Spigen und Jaden berunter. ")

Um 14 Uhr rückten die Unsten, die sich dis dahin im Centrum der Stadt gurückgehalten hatten, gegen den Kirchhof vor. Es waren Abtheilungen der Brigade Wrangel: die 2. und 3. Compagnie vom 15. und ebenso die 2. und 3. Compagnie vom 55. Regiment unter Führung Majors v. Beecking. — Die Posten im Mehnerchause machten Meldung.

»Run, ihr Lente, machts hinaus«, rief Hauptmann Thoma, — -nun tommen's.«

Alles griff nach ben Gewehren und nahm feinen Stand; die einen im Hous, die andern an der Mauer hin. Nur einer von denen, die in der Kapelle Juflucht gefucht hatten, blied an den Altarzlufen zurück. Er durfte es. Das war Kaspar Beher, der Mehner und Todtengräber. In seiner Familie war das Mehner- und Todtengräberamt schon seit dereihundert Jahren. Heute, am 10. Juli, war der hundertschriege Gedurtstag seines Baters. Er sant in die Knie und betete: "Gott, daß ich diesen Tag nie geschen Hott"!

Die Unfren rudten rasch vor; sie nahmen die Giebelseite des Megnerbauses unter ein heftiges Feuer; Kall und Wortel stoben umber, aber tein Laier war getroffen. Um so besser trassen die Laiern und; ein Stoden sam in die Vorwärtsbewegung; es erschien unstatthaft, eine Position, die von keiner hervorragenden Vedentung war, coute qu'il coute im ersten Undauf zu nehmen. Man entschloß sich also zu retardiren, andre Compagnieen beranzusiehen und entweder eine Umgehung dieser Kirchsossskaltung oder doch einen Angriss von verschiedenen Seiten her zu versuchen, die dahin aber ein Schüsengerkecht fortrussimmen.

Und so geschaft es. Es mochte 3 Uhr fein, als sich weitre Abtheilungen ber Unfrigen, namentlich Compagnieen vom 53., erst rechts ausbiegend und dam wieder einschwenken, in Gateta und Borstadt Sänfern sestgest und auf Entsetung von kann hundert Schrift (wenig mehr als die Straße lag zwissen ihnen) der langen Kirchhofsmauer gegenüber eingeniste hatten. Jest war es möglich, die Bostion von zwei Seiten her unter Zeuer zu nehmen. Aber an der vorzüglichen Deckung scheiten lets Tienlitren. Dies war kein Kaupf, der mit der Schussoffe zum Auskraa gedracht werden konnte.

Bon bem Augenblid an, wo bas feststand, war auch bie Cache entschieben. In bichten Cowarmen brachen unfre 53 er über bie Chausse

<sup>&#</sup>x27;) Die Groß-Glogauer, so wenigstens war intenbirt, haben ben Grabstein ibred Landsmannel (ber ein in ber Stadt sehr respektivter Mann war) durch eine geschädete Gementirung, etwn wie man ein Biscuit-Bild tittet, wieder bereiteln und ber alten Inschrift bie neue binguffigen lassen: "am 10. Juli 1866 von einer peruhischen Granate getroffen.

vor, den Abhang hinauf und durch einen Seiten-Thorweg hindurch, den man von innen ber mit Suffe alter Gradfteine verrammelt hatte. Die Gradfteine stürzten um und über zahlreiche Rindergräber bin, die hier an fleinen Rrenzen die immer wiederkehrende Inschrift. tragen: »Sier rucht das schulblofe Rinde (und danne der Name) branzen die von Krampf erhipten Bestehalen in den Rirchhof ein. Der Thorweg war ziemlich genan in Mitte der langen Maner. Das Einbrechen und Vordringen an dieser Setelle war wie ein Riel, der die Vertbeidiger in wei Hille wat rwie ein Riel, der die Vertbeidiger in wei Hille krifte; was rechts stand nut noch Kraft hatte zum Riettern und Seringen, konnte fliehn (man ließ es geschehn), was links kand, war adgeschutten.

vints stand auch das Mesnerbaus, dicht besetzt in Ertgeschoß und erstem Etoch. Bon allen Seiten ber anstitumend, nahmen es die Sieger im erstem Unlauf; Wiberstam down nugles und die Reifen geden sich gestagen aber nicht alle. Ein 53 er seite einem Baier das Gewehr auf die Brust und rief ibm zu: -nimm Barbons. Der Baier aber, stat aller Antwort, schlag des Gewehr bei Seite und sprang dem Bestehalen an die Rehle. Auf in nabe Distange konnte bieser sein Gewehr nicht branchen und warf es sort. Beide zogen ihre Sabel und mit der Linken sich frampshaft an den stragenstäden baltend, slieben und backen sie jest auf einander ein. Eine prenssische Rungs für Ende.

Alles, was nach rechts hin die Mauer übertlettert hatte,") hatte inzwischen das freie Feld gewonnen; mit ihnen war Samptmann Thoma Alles drüngte die Chausse hinan auf Wintels zu. "Salt, ihr Lente-, rief jett der Samptmann, als er sah, was er noch beisammen hatte. "Salt!und sie finnden. Es waren noch 200 Mann

Sur Seite ber Chaussee, einen rechten Wintel mit ihr bildend, 30g sich ein Graden; bahinter nahmen bie 200 Stellung und suchten Derfaung, fo gut sie gu finden war. Ein turges Gesecht entspann sich; aber es war das leste Auffladern des Kaunpfes. Dieser tenmertide Graden war feine zu haltende Position und unter dem Fener unseren nachdrängenden und überstügelnden Schügen stod die dume Linie auseinander. Hauptmann Thoma, auf den Iod verwundet, siel in Gesaugenschaft; mit ihm sein Obersleutenaut und wohl die Halte der Mannschaften. Der Rest sich auf Wintels und Rüblingen zu.

161 Mann, bie Tobten und Verwundeten ungerechnet, fielen am Riffinger Rirchhof ben Siegern in bie Sande. Gie wurden in berfelben

<sup>&#</sup>x27;) Einer, ein "ficherer Mann", ließ fich, wahrend bes Aletterns, in ben Heinen, breiwintligen Raum binabgleiten, ber in ber fübolitiden Richbolocket burch eine ichräglichende Jamiliengruft gebilbet wird. Sier mußte er bis gur Nacht verbleiben, ebe er feinen weitern Rückzug benerftelligen fonnte.

Marientapelle untergebrocht, in der sie die Stunde vor dem Kampse zugebrocht hatten. Später schaffte man sie nach Preusen. Nur einer entfam glüstlich. Er hatte sich, während alle andern Gesangenen unten im Kirchenschäftstig der die keine der die kanzel einganet von der die kirchenschäftstig der die die krieben der die die die die krieben der die die die krieben der die die die die krieben der die die die die krieben der die krieben der die die krieben der die krieben der die krieben der die die krieben di

### Das Gefecht bei Binfels und Dublingen.



3E Baiern waren aus Riffingen hinausgeworfen, auch die Rirchhofsposition war verloren. Bon ihrer ursprünglich innegehabten Stellung hielten sie nur noch, im

Norbosten der Stadt, den Sinnberg fest. Dier standen noch, unter Cavallerie-Bedeutug, dieselben Batterieen, die am Morgen des 10. ihr Aeuer gegen die Höhen jeuseits der Saale, gegen den Staffelberg und den Altenberg eröffnet hatten. In diese Position am Simberg rückten jegt auch die aus Kissingen sich zurückziehenden Bataillone der Division Joller ein, wie es schien, entschossen, an dieser Stelle einen ernenten Widerstand zu versuchen.

Sie durften es wohl. Denn, gang abgesehen von ber natürlichen Gestigteit der Etellung, war an eben dieser Stelle, von Münnerstabt ber, and eine neue Truppe eingetroffen, die Division Feder. Diese neue Division besehrt den Hohentrang, der das Dorf Wintels vom Rücken her einschließt, belegte das Dorf selbst, verstärtte den Sinnberg mit einigen Bataillonen nut school das 7. Jäger-Bataillon auf den südlich der Chausser sich bingiebenden Waldhöhen bis halben Wegs gegen Rissingen vor. Es war eine Stefienstellung, mit gwei Divisionen (Joller und Feder) besehrt; Wintels an der offinen Seite, schuschaft, dart an der Chaussee.

Die Position war berart, daß eine bloße Wegnahme des Dorfes uicht genügte. Das Dorf wurde von allen Seiten ber eingefehn. Die Höhen mußten genommen werden, vor allem der Sinderg, der den dominirenden Dunkt bildete. Dieser wurde mehr und mehr zur entscheidenden Stelle Er wurd' es zweimal. In der That schossen beide Geschte, die der wurd' es zweimal. In der That schossen, mit Wegnahme rest. mit Wegnahme rest. mit Wegnahme bes Sinnberges ab.

Wir haben bis hierher bie bairische Position um 2 Uhr Nachmittags, ober etwas spater, geschilbert. Wie standen bie Preugen um eben biese Zeit?

Die gange Divifion Goeben bielt Kiffingen befett; zuleht war bas Sififiler-Bataillon 55. Regiments (bas an ber Queue bes Gros warfchirte) und gleich barauf bie Reserve, bas 19. Infanterie-Regiment (Bolen), in bie Stadt eingeruckt.

Diefe frifden Bataillone wurden jest vorgenommen und auf zwei Linien gegen die Sufeisen Pofition bes Zeindes (Centrum: Dorf Wintels) vorbeordert. Das Jufisier Bataillon vom 55., Oberftlieutenant v. Nex, sollte rechts ansdiegen und über die füblichen Hoben avaneixen; das 19. Regiment, Oberftlieutenant v. Henning, erhielt Befehl, die große Straße zu balten und Wintels in der Aront zu nehmen.

Aus den ihon im Kampfe gewesenen Patrillonen der Prigade Wrangel wurde ein zweites Treffen formirt und zwar derart, daß das Bataillon livve und das 1. Bataillon 15. Regiments nach rechts hin der Umgehungsvolome unter Oberftlieutenant v. Nez, das 1. und 2. Bataillon 55. Regiments aber der Samptvolome unter Oberftlieutenant v. Senning zu solgen hatten. Anch die Brigade Commandeure theilten sich; das 19. Regiment, für diesen Abschriftlich er der Generalmajor v. Rummer unterftellt worden.

Beide Colonnen avancirten jeht gegen Wintels, die 19 er auf der Chansse, die 15 er Jüssiere, vom Bataillon Lippe salt unmittelbar gesoglet, auf ben rechts gelegenen Schen. Die 55 er Jüssiere, batten einen Borsprung; in lebbastem Walbysfecht trieben sie das in Schührugruppen aufgelöhe 7. bairische Jäger Bataillon vor sich ber, überschritten die Winter Leite und warfen im Laufschritt und mit Surrah den bestig schießenden Feind in das Vorf binein.

Es war die Sübseite des Dorfes, gegen die sich der Angriff der Soer gerichtet hatte; die 19er (etwas pater) kakten ei nder nach Bestern zu gelegenen Front. Der Wiberfland war dier schwächer. - Ju nicht langerer Zeit, als man zum Marschiren braucht (so berichtet Oberstlieutenant d. Senning) wurde das Dorf genommen. - Das Bataillon Lippe und das 1. Lataillon wom 15. Regiment — beide den 55 ern unmittelbar folgend — rüchten beinah gleichzeitig in das Dorf ein, das jeht unssereites eine Beschung von

etwa 6 Bataillonen hatte. (Drei Bataillone 19er, Bataillon Lippe, 1 Bataillon vom 15. und Austrie-Bataillon vom 55. Regiment.)

Wintels war gewonnen. Aber in ber linten Flanke, auf bem Sinnberg, ftand noch immer ber Feind. Der Moment war jeht da, wo, wenn man Wintels behanpten oder wohl gar gegen Rüblingen vordringen wollte, biefe festest Position dem Gegner entreißen mußte.

Generalmajor v. Annmer gab bem 19. Regiment (Oberftlieutenant v. Senning) und bem ibm unterstellten Gäfilier-Bataillon Lippe Befehl, jum Angriff gegen ben Sinnberg und bie sich öftlich anschließenben Rüblinger Höben vorzugeben.

Oberstitentenant v. Henning nahm das 2. Bataillon 19. Regiments (Major v. Wangensbein) und zwei Compagniere Lippe in die Aront, sieß das 1. Bataillon (Major v. Drygdski) im gweiten Treffen, das Änslister-Va-taillon (Major Kübne) als Referve folgen umd ging nunmehr tambour battant gegen die vom Teinde so horträdsig behandete Setlung vor. Der Sturm glüdte; die Baiern wichen; das 19. Regiment hatte 90 Mann todt und verwundet. Mit derschen Kasscheit wie das Dorf Wintels war and diese dominirende Position genommen worden. General v. Kummer – der ison beim Debonsiren aus Kissingen eine polnische Angiments, lobte dasselbet für seine Zahserteit und brachte dem könige ein Soch, in das die Statillone mit lantem Surrah einstimmten. Nach Oken zu sah mad bei Vataillone mit lantem Surrah einstimmten. Es schienen 12 Geschüße, 8 Bataillone und I Reaiment Cavallerie.

Diefer mit Naschbeit, Umsicht und Bravour ausgeführte Angriff auf bie Sanptposition des Gegners war übrigens (ohne daß die 19er davon wußten) durch das gleichzeitig Borgeln des 1. und 2. Bataillons 55. Regiments, die den 19ern als Reserve gesolgt waren, nicht umwesentlich unterstühr worden und stellte sich munnehr, unter Miteinrechunng der Küsse, die dies das 1. Bataillon gewährt hatten, der Gesammt-Angriff dahin: daß das 2. Bataillon 55. Regiments auf dem äußersen linten Alfgel, das 2. Bataillon 55er im Centrum, das 19. Regiment sammt dem Bataillon Lipe auf dem rechten Alfgel die Simberg, Position genommen batten. Die Eutscheidung ab unsweiselbaft der rechte Alfgel, der auch auf dem linten tam es zu einem ernsteren Remounte und wir lassen des dan dem linten tam es zu einem ernsteren Remounte und wir lassen des dan dem ister Eetelle, sowohl um ihrer Details wie um ihrer lebbaften Farben wilken, die Echilberung solgen, die ein 55 er Offizier (Compagnieführer) von diesem Tehel des Geseches am linten Alfael entwirft:

\*Mir foloffen fich bier and, noch Theile ber 2. und 3. Compagnie an und ich wentete mich nun einem westlichen Ausgange von

Riffingen, ber Strafe nach bem Ginnberge ju, bie gugleich nach Rublingen führt. Das Terrain fteigt von bier allmälig an. Ungefähr 800 Schritt vom Ausgange ftant eine feinbliche Batterie am Ramme einer Sobe, bie mit unferer auf bem jenfeitigen Ufer noch ftebenben Batterie fich berumfchoß und auch uns ftart incommobirte. Begen biefe betachirte ich Lieutenant v. Bapen mit feinem Suge ber 4. Compagnie, und fpater gur Berftartung bes Teuers Premierlieutenant v. Drouart mit einem Buge ber 1. Compagnie, bem fich bann nach rechts bin noch Sauptmann Delius mit Mannichaften feiner Compagnie anschloß. Lieutenant v. Papen mit feinem Suge und einigen Leuten ber 1. Compagnie rudt naber gegen bie Batterie beran, bas Reuer wird letterer boch unbequem, mehrere Pferbe find icon gefallen, bie Manuschaft arbeitet an 216. und Anschirren; bas Teuer bort enblich auf. Jest beginnt bie Batterie aufzuproben, fie verschwindet babei binter ber Bobe. Lieutenant v. Papen eilt mit feinem Suge, bie Sobe gu erreichen, nur etwa 20 Mann tonnen ibm fo rafch folgen, er, mit bem erit feit wenigen Tagen aus bem Cabettencorps gefommenen Bortepie . Aabnrich v. Bod und bem Avantageur Unteroffigier v. Basmer allen Anberen voraus. Da auf einmal - mabrent biefe brei und bie vorberften ber rafch nachfolgenben Leute eben in einen fleinen Soblweg binabgefprungen finb tommt eine Schwabron bairifder Chevauxlegers attafirent über ben Berg, fcmentt über ben Reft ber noch auf bem Plateau befindlichen, fich binwerfenden Leute (welche fofort, nachbem bie Attate gludlich über fie meggegangen mar, gurudlaufen und ihr Geuer eröffnen) bem Gingange bes Soblweges zu und verfperrt benfelben vollständig. Lientenant v. Bapen, Kabnrich v. Bod und Unteroffigier v. Wasmer mit noch 4 Mann befanden fich nun im mutbenbiten Sandgemenge. Gin Gunfter, Mustetier Riene, 4. Compagnie, entwischt, wird von zwei Cavalleriften verfolgt, bleibt fteben, verwundet einen burch feinen Cong, ber andere fliebt, bas erbentete Dferb bringt er mit gur Compagnie. Lieutenant v. Papen beantwortet bie Aufforberung bes feinblichen Offigiers, fich zu ergeben, mit ben Worten: "Den Teufel werb' ich mich ergeben!" ebenfo Fahnrich v. Bod. v. Papen wirb endlich niebergebauen, beschütt von bem feindlichen Gubrer, ber ibm guruft: "Berr Ramerad, Gie find ein gang vorzuglich braver Offigier!" Den fleinen Gabnrich Bod aber fonnen fie nicht unterfriegen. Er baut wie wuthenb nm fich, er blutet fiberall, ein Sieb ift ihm mitten burch ben Selm in ben Ropf eingebrungen, boch nicht tief. Schlimmer find bie Siebe in ben Urm, er fühlt bie Rraft erlabmen. Da wird ibm ber fleine Cabel aus ber Sant geschlagen. Der Sieb, ju bem fein Gegner jest eben ausholen will, muß ben Rampf beenben! Gott ber Berr aber benft aubers. Gine Rugel von unferen rudwartigen Edugen trifft ben Chevaugleger ins Rnie, er fintt Sontane. II.

vom Pferbe, v. Bod entwifcht burch ben Trubel, wird gwar noch von einigen Cavalleriften verfolgt, inbeg bas Teuer ber Schuten balt fie in ehrfurchtsvoller Entfernung und balb ift bas Gelb bis auf bie verwundeten Reiter und Pferbe wieber rein; - bas Bange mar ja nur bas Wert weniger Minuten. Auf bie nun gemachte Melbung über ben Borfall war es mein Erftes gemefen, bie Aubrer wieber zu erfeten; ben v. Bod gab ich ichon gang verloren. Wie groß war meine Freude, als ich ben braven Jungen mit verbundenem Ropf, Sals und Urm mir entgegenkommen und jaudgend feine Erlebniffe ergablen Beber Mann in ber Compagnie wollte einen Sanbebrud von unferem fleinen Sahnrich haben. Mittlerweile war ich mit ber Compagnie felbstftanbig weiter vorgegangen, ba ich nicht wußte, wo ber andere Theil bes Bataillons mar, ich auch feinen weiteren Befehl befommen hatte. Major Robewalt bat ich, mir mit einem Theil feines Bataillons als Coutien ju folgen. Bei bem Beraustreten auf bas freie Gelb fab ich, bag wir ben außerften linten Glugel ber Divifion bilbeten. Bor une auf ben Soben ftanben etwa vier Bataillone bes Beinbes. Rechts von mir ftanb unfer gweites Bataillon. 3m Berbinbung mit biefem entfenbete ich einen Jug unter Lieutenant Benbemann in Die Schutenlinie und ließ num porruden. Der Keind martete uns nicht ab; unfere Schuben marfen fich ibm immer naber und naber, fo bag ibre Rabe ibm febr unbegnem murbe, und bas Unruden ber Coutiens bestimmte ibn jur Umfebr. Co gewannen wir bie Sobe. Es mar 4 Ubr Rachmittags. . ")

So ber Bericht unferes 55 ers über bie Vorgange am linken Flügel. Riemand abnte, bag biefer schon so blutige Tag noch ein Nachspiel baben werbe.

### Das Gefecht bei Rudlingen.



gen batten fich bie Baierngurud. Thre

von ben Soben aus, bie bie Unfrigen inne batten, überall ba, wo nicht Balt bie Aussicht hinderte, febr mohl einzusehn. Ihre Aufstellung mar etwa bie folgenbe:

> 3m erften Ereffen: 12 Gefchupe; rechts baneben Chevanglegere und einige Compagnicen Infanterie.

3m gweiten Treffen: 8 Bataillone Infanterie.

3m britten Treffen: (auf ben Bergen binter Rublingen poftirt) ein Jager . Bataillon.

Diefe Jager, mit ihren weittragenben Gewehren, unterhielten über bas Dorf binmeg ein beständiges Teuer gegen die bieffeitigen, von ben 19ern und 55 ern befetten Soben. Unfere 19 er, ingwischen bem Generalmajor v. Wrangel unterftellt, batten Borpoften ausgesett. Es ichien, bem fichtlich ermatteten und von schweren Berluften betroffenen Teinde gegenüber, nicht nothig, weitere Bataillone (vom 13. und 53. Regiment) aus Kissingen berannnieben.

Acht preußische Bataillone,

bas 19. Regiment,

bas 55. Regiment,

bas 1. Bataillon vom 15.,

bas Bataillon Lippe

bielten ben Sinnberg und bie Rublinger Hohen befeht. Dies ichien ausreichenb.



Die Situation blieb aber nicht wie sie war; die Baiern erhielten Succurs; zwischen 5 und 6 Uhr, vielleicht noch später, traf die Divission Stephan von Münnerstadt her in Nüblingen ein, sormitrte sich und ging sofort mit großer Energie zum Angriff auf undere vorbersten Bataillom über.

Eh wir biefem Angriff folgen, tehren wir zu ben Unfrigen und gn ber Anfftellung gurud, bie biefelben nach Wegnahme bes Sinnberges eingenommen batten.

Aunf Compagnieen 19er — wegen weiterer Details verweisen wir auf bas Lableau ber folgenden Seite — waren bis in bie Nahe von Nüblingen vorgeschoben worden.

Fünf weitre Compagnieen besselben Regiments standen, als Gros, etwas gurud, gur rechten Seite der Chansse; hinter ihnen das Bataillon Lippe und das Füslier-Bataillon vom 55.

Links baneben, an ber aubern Seite ber Chausse, bie beiben noch restirenden Compagnieen (5. und 8.) bes 19. Regiments. Sier hielt anch, bart an ber Chausse, eine Schwadron vom 8. Susaren-Regiment.

Eine 12pfündige Batterie war in Front, ober neben bem Bataillon Lippe aufgeschren. Ziemlich an eben berseiben Stelle, die einen Ueberblick gestattete, hielten Generalmassor v. Wrangel, Oberst Stoly vom 55. nub Oberstlieutenant v. Senning vom 19. Regiment.

Diese Stelle, selber frei gelegen, gestattete einen Ueberblick, nur nicht nach Rorben zu. Sier traten, nur bann nub wann burch lichtere Stellen unterbrochen, bichtbewalbete Sobjen hart an bie Chausse heran und machten einen Ueberblick nach biefer Seite bin fast unmöglich.

Diesen Umstand wußten die Baiern vorzüglich auszunugen. In sinfung Bataillonen, von Artillerie unterstügt, gingen sie, etwa um 6 Uhr Nachmittags, zum Angriss vor, warfen sich mit einigen Bataillonen auf unseren mur 5 Compagnieen sarte Vorhnt und machten gleichzeitig mit ihrer Sauptmacht eine Linksschwenkung, die sie in die Flauke und fast schon in den Rücken unserer Ausstellung sücket.

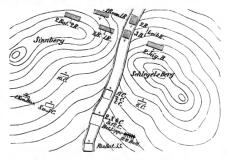

Diefes Vorgehn war einestheils so wenig erwartet und wurde andererseits mit so vieler Präcision und geschieter Terrainbenuhung ansgeführt, daß der Angriff einer vollständigen Ueberrasschung, einem Uebersall gleichtam.

Das Gerantreten bes Bergwaldes an bie Chaussee, eines anderen wichtigen Umstandes (auf ben wir zurudtommen) zu geschweigen, hatte dies ermöglicht. Um 64 Uhr melbete der in der Rabe des General v. Wrangel

haltenbe Batteriechef, bag er Teuer in feiner linten Glante erhalte. Dberftlientenant v. Benning, ber bie Compagnieen feines Gros burch bie gegen Rüblingen bin vorgeschobene Borbut, namentlich burch bie am außerften linten Glugel haltenbe 10. Compagnie fur vollig gefichert aufab und anfeben burfte, bielt bie Melbung fur falid. Er erwieberte icharf: Das Geuer, unter bem man fei, fei ein Teuer auf 1200 Cdritt, und wenn eine Batterie ein foldes Gener nicht ausbalten tonne, fo murb' es überhaupt unmöglich fein, mit ihr eine Position gn behaupten. Die Batterie blieb. Aber bie Melbung, bie ber Batteriechef gemacht batte, follte fich innerhalb weniger Minuten nur als allgurichtig erweisen. Die jenfeits ber Chauffee baltenbe Sufaren Gafabron erhielt jest ebenfalle Jufanteriefener von linte ber und gwar in nachfter Rabe; bie überraschten Mannschaften murben unrubig, braugten feitwarts und ritten bie rechts neben ihnen baltenben Mustetiere ber 8, und 5, Compagnie theilmeis nieber. Noch mar bie Orbnung nicht wieberhergestellt, als nunmehr auch Melbungen von ben funf vorgeschobenen Compagnieen eintrafen, baß fie nach bem, unferen rechten Glugel bilbenben Schlegelsberge bin abgebraugt feien. Gie batten ben erften Stoß auszubalten gebabt und maren ibm, bei ber breifachen Uebermacht bes Gegnere, gewichen. Sauptmann v. Swehl (7. Compagnie), Premierlieutenant v. Uthmann



(Aubrer ber 6. Compagnie) waren gefallen, Hauptmann v. Leszeynskti (11. Compagnie) war schwer verwundet. Er erlag seiner Wunde. Die Berluste an Mannschaften standen im Berhältniß.

So in der Front hart angefaßt, in der Flanke beschoffen, im Rüden bedrobt, glaubte Oberstlientenant v. Henning sein Regiment zurüfführen und zu neuem Angriff ralliiren zu müssen. Die 12pfündige Batterie, die die dahin in anßerster Gefahr geschwebt, aber ihren Bosten nicht verlassen fahre.

folgte. In die entstehende Lucke rudte jeht bas Fusilier. Bataillon vom 55. ein (Oberitlieutenant v. Rex).

Das Bataillon ging bis an die Stelle vor, wo eben die Batterie und die Compagnieen des Groß gehalten hatten und bestand hier ein heftiges Feuergefecht mit dem in den Malfüden, sowohl nach Often, wie namentlich nach Norden hin positisten Feinde. Dieser hatte den großen Bortheil, daß seine Schiffen in dem bichten Folge gebecht fanden, mabrend die Unfrigen, auf 150 Schritt dem Feinde gegeniber, keinen anderen Schuß hatten, als den, den ihnen der Chausselbaum gemährte.

Sum Ueberfluß fam des Bataillon auch noch in die Schußlinie unserer eigenen Artillerie. Sine biesseinen Britilerie. Sine biesseinen Britilerie, Batterie subr nordoftlich von Wintelseinen Granate schung eine dauffee auf und begann zu senern. Die erste, zu kurz gehende Granate schung leider in das Bataillon ein und töbetet auf dem rechten Flügel der 9. Compagnie den Lieutenaut v. Nez, den Feldwebel und neun Mann; ein Mann wurde leicht verwunder. Die in der Nähe befindlichen Leute wollten gurüstwichen, hielten aber soften auf den Juruf der Offiziere Stand. Es wurde der Batterie mit helmen und Tüchern zugewinft, was indessen voll wogen der großen Entsernung nicht bemertt wurde.

Der anwesende Regiments-Abjutant ritt im Carriere jur Batterie. Die 2., 3. und 4. Granate schlien in einer Entserung von 20 bis 30 achritt über das Bataillon weg, vor demselben ein, ohne ihm jedoch weiteren Berluft juufstagen; die 5. Granate erreichte die vom Keinde befeste Waltsliffier.

Diefer Gefahr enthoben, wuchs boch die Gefahr in der Flante. Das feindlich Infanterieseuer wurde immer heftiger; wenn man aufören wolke, ihm in beinahe ungebeckter Stellung eine Siesscheit zu sein, so mußte ein Angriff gegen ihn versucht werden. Die 11. Compagnie drang über die Chanffee in den Wald ein, etwa an derselben Stelle, von wo aus die Hofferen-Escadron ihr erstes Jener erhalten batte. Der Jeind war aber ibermächtig und warf der Compagnie sehr übertegene Athselfungen entgegen. Der mit großer Bravour vordringende Lieutenant Brzosowski wurde durch zwei greicht, ein anderer Öffgier schwerze verwundet. Die 11. Compagnie mußte auf Winkels zu gurück, bald auch der Rest des Varaillons. Der Sinnberg und bie Addlinger Hößen schen im Besit des Krintes bleiben zu sollen.

Aber während die 55 er Füsiliere an dieser Stelle mit so vieler Bravour in die Bresche traten und unter so großen Verlusten (das Bataillon hatte 5 Offiziere und 71 Mann todt und verwundet) den Stoß von deri, vielleicht von fünst seinelichen Bataillonen parirten, batte Generalmajor v. Wanngel alles, was er von seiner Brigade zur Sand batte, sowost die zurächgegangenn, als die noch in Reserve gestandenen Compagnieen und Halb-Bataillone zusammengesaft und führte sie nun in drei Colonnen gegen den Feind.

Die Busammensepung ber brei Colonnen war bie folgenbe:

Linter Glugel: in und am Ginnberg:

4. Compagnie )

3. Compagnie vom 19. Regiment.

8. Compagnie 5. Compagnie

Centrum: lange ber Chauffee:

1. Compaguie halbe 6., halbe 7. vom 19. Regiment, 2 Suge Lippe.

Rechter Glügel: in und am Colegeleberg:

6 Compagnicen 19er,

Füfilier Bataillon 55, balbes 2. Bataillon 55,

3 Compagnieen Lippe.

A tempo traten bie Colonnen an.

Am rechten Flügel, wo ber Feind am schwächsten und wir am ftartiten waren, verlief das Gesecht rasch und ohne ersebiliche biesseitige Berlufte, trobbem der Schlegelsberg, wie ein Bericht bervorbebt, ein völliger pot a seu.

Erbitterter war ber Kampf im Centrum. Oberftlieutenant v. Genning, ber bie Mittelcolonne perfonlich führte, hat felbst eine Darftellung biefes Ungriffs gegeben:

Muf bas Signal: bas Gange avaneiren! brach bie fleine Centrums-

1. Compagnie 19. Regiments: Premierlieutenant v. Obernit, halbe 6., halbe 7. Compagnie: Lieutenant Mete, ein Trupp vom Bataillon Lippe: Graf Merveld,

aus der Stellung links neben der Apfündigen Batterie vor. Bei der halben 6, und halben 7. Compagnie befanden sich die Jahnen des 1. und Adstilier-Bataillons 19. Regiments. Ich führte diese Colonne auf der Offseite der Schausse längs derselben gegen den Wald. Ein andere Jug vom Bataillon Lippe, der dies dahin 350 Schritt vor der Batterie gelegen hatte, solios sich an und nun wurde, ohne einen Schuß zu thun, tambour dattant der Weg bis auf den alten Plat, von dem das Groß zurückgegangen war, in tem stärssten seinblichen Fener (das aus der Lister des Sinnbergs unste linke Flaute tras) in einer Gangart zurückgelegt, die halb Attakenschritt, dalb Laufschritt war.

Der Chausseebamm bedte in etwas gegen bas beftige feinbliche Flankenfeuer.

Beim Durchlaß angekommen bekam bie Colonne auch Fener in ber Front. Einen Augenblid Halt; eine Salve; Premierlieutenant v. Obernits und Graf Mervelb fpringen vor die Colonne und mit Kurrah und bem Bajonet wird die Lifiere bes Holges genommen. In dem furzen Moment bes Halten war Lieutenant Metze neben mir, vor ben Fahnen bes I. nud



Gufilier . Bataillons, und furg barauf Major Robbewalb, ber gu Buß gefolgt war, links rudwarts ber Colonne erichoffen worben.

Nach Wegnahme ber Lisiere, sandte ich, um uns die Flanke zu becten, 30 Mann links in das Gebölz, ritt dann rechts auf die Höhe, die vorher die Lopfundige Batterie eingenommen hatte und von der man das gange Gefecht übersah, placitte den Rest der 6. und 7. Compagnie (nun ohne Offizier) mit den beiden Jahnen an dem kleinen Busch und diet die von rechts her, vom Schlegelsberg, vordrechende 12. Compagnie meines Regiments an eben dieser Stellte sest, das Gesecht am Sinuberg-Solz (in meinen Alanke und meinem Rücken) noch keine Fortschritte gemacht und ich keine weitren Reserven hatte.

Mit schäffler Spannung wartete ich auf ben Erfolg und Fortgang biefes unsichtbaren, mir nur burch bas Beuer, die Attalensignale und bie Gurrabs börbaren Gefechts, da bessen Resultat allein entscheiden mußte, ob die im Centrum errungenen Ersolge in Frage gestellt waren ober nicht.

Also die Entscheing lag am linken Flügel und hier wurde sie nach opfervollem Kanmese durch die 5. und 8., besonders durch die 3. und 4. Compagnie gegeben. Major v. Drigalsti wurde schwer, Premierlieutenant

Lettgan leichter verwundet; Sauptmann Salm fiel, von drei Rugeln tödtlich getroffen. Endlich wich der Zeind. Bei der boppelten und breifachen Ueberlegenheit der Laiern, so schreibt ein Augenzunge, war ein solches Resultat bei aller Lapferleit und Singebung der Offiziere und Naumschaften boch nur mit dem Judinabelaewebre möglich. Ganct Drepse balf.

Jum zweiten Male, unter Dranfehung lehter Kräfte, war ber Jeind vom Sinnberge nach Rüblingen hinabgeworfen worben; die Division Stephan hatte das Schickfal der beiben andern Divisionen (Joller und keber) getheilt.

An eine Verfolgung des Zeindes war dei der außersten Erschhöpfung der Truppen, die zum Theil 4 Meilen marschirt waren, ehe sie ins Gesecht kamen, nicht zu benken. Die Erschöpfung war so groß, daß dei der inzwischen in der linken Flanke von Sausen und Waldsaschach her in Kissingen eingetrossenen Division Mantenissel das Anstuden gestellt wurde, mit einem Bataillon zum Beziehen der Vorpossen auszuhelsen. Das 2. Bataillon 36. Regiments wurde zu diesem Lehus vorn liegen; alles Andre rückte in Beiwonae.

Der Rampf wurde nicht wieder aufgenommen; die Nacht verging ruhig.

#### Um Abend.



bie Baiern das Dorf Nüblingen mit Jurudlassing ihrer Verwambeten geräumt und in der Richtung auf Münnerstadt abgezogen seien, erhielt die Brigade Wrangel, wie bereits erzählt. Beschl, zurückzugeben und in der Rähe der Stadt ein Vivouac zu beziehn. Unter den nun zurückzehenden Batailsonen war auch das Jüssier-Vatailson Lippe, das an diesem Tage mit so großer Auszeichnung gesochten hatte. Ein Offizier dieses Batailsons berichtet über die Erstehnsse des Mouds wie folgt:

\* . . . Wir brachen also vom Sinnberg auf, um die Stadt, oder boch das Terrain zwischen der Stadt und Dorf Wintels zu erreichen. Auf bem Marsche kam uns das 2. Bataillen vom 36. Negiment entgezen, welches beranrückte, um die Borposten für die Racht zu übernehmen.

Die Erschöpfung unfrer Gufiliere war unbeschreiblich. Sier brach einer ohnmächtig gusammen, bort fiel ein andrer in epileptische Krampfe

und sching mit Sanden und Füßen um sich. Kein Mittel der Erquidung, außer einer halben Flasche Vorhwein, war niehr vorhanden. Dazu tam, daß wir auch unfre Verwundeten mitschepen mußten. Endlich waren wir auf der zu unfrem Bivouac bestimmten Stelle und warfen uns nieder. Michts war da. Unfre Tornister und Feldessfel hatten wir auf dem Altenberge, als wir zum Gefecht vorgingen, zurücksellssen.

Ich sammelte auf bem Felbe einige große bairische Zelbteffel nub sandte meinem Burfchen bamit ab, um aus bem Dorfe Wintels ober aus ber Stadt Wasser zu holen. Geft nach einer halben Stunde fam er zurück, weil in ber Nache tein Wasser zu finden war. Nur die Durstigsten konnten erquickt werben, von beneu jeder ein halbes Glas bekam. Es war wie ein Tropfen auf einen beissen Stein.

Da rief ber Sauptmann Rellner Freiwillige auf, um Wein und Brod ans ber Stabt zu holen. Sogleich melbeten sich außer mir noch ber Secondelieutenant Graf v. Merwelb nub 34 Jüsliere, mit welchen ich unvertäglich aufbrach.

Es war mittlerweile stockfünfter geworben. In ber Stabt fanden wir alle Etraßen mit Bagage und bie Haller mit Truppen angefällt, welche dungrig und durftig wie wir, alle Lebensmittel in Beschag genommen hatten. Nach langem vergeblichen Umsperirern in kinstern, und völlig undekannten Stadtkheilen, gelang es uns endlich 1\frach Unter Wein zu erhalten und nebenbei mehrere Krüge voll frischer Milch zu entbeken, welche inn keller hinter den Weinfassern verstedt waren. Lehtere vourden von der nich begleitenden Mannschaft sofort ansgetrunken, wöhrend ich erstere auf einer Schiedkarre ins Vivouac fahren ließ. Auf dem Nächwege traß ich glücklicher Weiste auch dem Marketender der 3. Compagnie auf der Straße, welcher ein Saß mit Schnaps auf dem Wagen batte, and diesen britzirte ich mit zwei Mann Baleitung ins Vivouac.

Als ich baselbst wieder antam, waren die diesseigen Abhänge der Berge bis dicht an das Geholg bereits mit hunderten von luftigen Bivonacfeuern bedeckt, deren Wiederschein den nächtlichen Simmel röthete, und deren
ämngelude Flammen, von einem Schwarm sprühender Finnten umgeben,
mehr imd mehr den bunkten Schleier lüfteten, welchen die Rach über das
weite Schlachtseld mit seinen Trümmern und Leichen ansgedreitet hatte.
Die träge Rube, welche furz nach dem Gescht auf demselden lagerte, war
einer emsigen Ihätigteit gewichen, welche sich in der Nähe der Feuer entwickelte. Dunkte Gestalten gingen ab und zu, oder hocken in bichten Gruppen
ynsammen, von dem röbssichen Schein des Feuers malerisch belenchtet.

Rur auf nnferm Bivouac rufte noch in moveranberter Beife bie bichtefte Finfterniß und fast lautlose Stille, benn tobtmibe lagen Offiziere und Mannichaft neben und zwischen ben Reiben ber Gewehr . Dpramiben auf bem feuchten, mit gertretenem Getreibe bebedten Boben, theils in feften Schlaf gefunten, theils in bumpfem Bruten vor fich hinftarrenb, weil Sunger und Durft trot aller Mubigfeit ben Schlaf verfcheuchten.

3d fing an, bei einem Studden Talglicht von taum 2 Boll lange,

welches ich jur Borficht aus ber Stadt mitgebracht batte, ben Wein ausgufchenten, mußte aber bamit aufboren, als baffelbe niebergebrannt mar, benn bie allgemeine Erschöpfung war fo groß, bag Riemand fich mehr anftrengen mochte, von ben nabegelegenen Seden Solg berbeiguholen.

Da murbe mir ein Zettel überreicht, burch welchen ber Sauptmaun Rellner benachrichtigt murbe, bag bem Bataillon bas Theater als Racht. quartier überwiefen fei, mit ber Aufforberung, fofort babin abguruden. Die eine Botichaft bes Simmels tam uns biefe willtommene Rachricht; ber Bebante, unter ein wirtbliches Dach ju tommen, mar in biefem Augenblide ein binreichenber Untrieb, bie letten Rrafte einzufeten, um noch biefes eine Biel gu erreichen.

Das Theater in Riffingen ift ein nur fur bie Gaifon erbautes, nicht febr geraumiges Bretterhaus, auf brei Geiten von zwei etagenweife übereinanberliegenben Galericen umgeben, welche von außen gu ben Gingangsthuren bes Parterre und ber Logen führen. 218 bas Bataillon gegen Mitternacht vor bemfelben eintraf, waren bie Thuren bereits gertrummert, fo bag bie Gufiliere fofort von allen Geiten bineinbrangten. Balb waren fammtliche Plage befest. Bohl niemals feit ber Erbauung bes Theaters hat man ein fo befettes Saus erlebt. Der Borhang war aufgezogen, boch murbe bie Bubne burch ben ganglichen Lichtmangel ben Bliden bes Publikuns entzogen. Rur von Beit ju Beit, wenn bas Dunkel burch Angunben von Schmefelbolichen auf menige Secunben befeitigt mar, zeigte biefelbe ein Bilb, welches mit Scenen aus Dallenfteins Lager bie großte Aebnlichkeit batte. Diefes Schausviel fant inbef menig Beifall, benn bas gange Dublitum faß fcweigenb ba, mit vornüberhangenben Ropfen, bas Gewehr fest im Urm baltend und ichnarchte balb in allen moglichen Dobulationen. Auch bie Galerieen außerhalb bes Gebaubes mußten tros ber falten, feuchten Nachtluft Schläfern jur Rubestätte bienen, weil bas Saus fie nicht alle zu faffen vermochte. Einzelne ichlichen fich fort in bie Ctabt, um ihren Sunger und Durft zu ftillen.

Ich legte mich von Mubigfeit überwältigt mit einigen anbern Offigieren auf ben mit einem Teppich bebedten Außboben ber foniglichen Loge und fchlief bis an ben anbern Morgen.«

## Roch einmal ber 10. Juli.

(Bericht eines Mugenzeugen.)



rüchte über bas

Borbringen ber Breugen - fo fchreibt ein bairifder, jur Rur in Riffingen anwesenber Urgt - batten icon mehrere Tage bindurch Cobe und Aluth ber Befürchtungen bei ben biefigen Ginwohnern rege erhalten, ba fingen am 9. Juli, nachbem in ben letten Tagen bie Truppenburchmärsche große Dimenfionen angenommen batten, Die beunruhigenden Radrichten au, fich bestimmter ju gestalten. In ben oberen Raumen meiner Wohnung mar eine Angahl bairifcher Offigiere bei einer Rlafche Wein verfammelt, welche gebeimnifvoll flufterub in einigen Laubfarten ftubirten, bie, wie mir fcbien, ibnen feine befriedigenben Aufichluffe geben tounten, weshalb ich es fur angezeigt fant, ibnen meine guten topographischen Rarten zur Benungung augubieten. 3ch ftellte mich ben Berren als Argt vor. Bugleich erfuhr ich mit Bestimmtheit, bag bie Dreugen von Brudenau aus gegen Riffingen in Anmarich feien.

Gegen 4 Uhr Nachmittags wurde Generalmarfch geschlagen und bie Offiziere suchten mich noch einmal auf, um Abschieb von mir zu nehmen.

In ber Rabe ber englischen Rirche war schon feit bem vorigen Lage ber gefammte Artifleriepart aufgefahren; ich tonnte baber von meinem Jenfter aus bas rubrige Getummel ber Mannichaft beobachten, bie sich ruftete, ibre Geschäbe in gehörigen Stand zu seben und bann nach verschiebenen Richtungen bin abyog.

Gegen Abend begegnete ich unfrem Freunde W., den auch in diesen tritischen Nomente sein Sang, in Jägerlatein zu reden, nicht verließ und der mir ein Langes und Vertieß über militärische Anordnungen vordemonsfrirte, die man zum Schuhe Kifsingens getroffen habe. Seiner Angabe gemäß sollten der sinstere Berg und die Vodenlaube noch weit bichter mit Vazioneten überbedt sein, als der Jgel mit Stacheln; gezogene und ungezogene Kanonen seien dort in Ungabi ausgepflanzt, kurz — es sei eine reine Unmöglichseit, daß auch nur ein einziger Preuße mit unfriedlichen Absichten das Quellengebiet des Katozy betrete. Allmälig brach die Kacht berein und ich übersieß mich der Ausbe.

Gegen balb 6 Uhr Morgens wurde ich burch eine Orbonnang gewecht, bie mich erfuchte, auf ben bairifchen Berbandplas zu tommen, um bem Bataillonsargt Dr. Gruber ju affistiren. Diefer Berbandplat mar vorerft unter ben bem Abam Seilmannichen Saufe ju fich wenbenben Arfaben angeordnet. Auf bem Wege nach bemfelben befichtigte ich im Borübergeben bie getroffenen Bortehrungen. Ueber ben Rurplat hatte fich eine unbeimliche Rube gebreitet, und nur in ber Rabe bes Berbanbplates entfaltete fich geschäftige Thatigleit; boch fab man auch noch bin und wieber einzelne Rurgafte ihre gewohnten Promenaben machen. Gegen 9 Uhr fielen bie erften Schuffe, worauf fcnell alle Strafen verobeten und man in benfelben faft nur noch Militair erblidte; - beffenungeachtet liegen fich einige Damen, Ameritanerinnen, noch eine geraume Beit nicht aus bem Rurgarten vertreiben. Balb gefellte fich ju uns auch noch ein angehenber Militairargt, Dr. Sopf, ber, weil es ibm unter ben bermaligen Umftanben unmbalich mar, fein Regiment aufzufinden, une freundlich feine Beibulfe anbot. Er wurde ber Dritte in unfrem Bunbe, und wir fanben an ihm einen wadren Gefahrten in Grent und Leib.

Allmälig wurde der Donner der Kanonen, das Knattern des kleingewehrsteuers lebhafter. Schon nun halb 10 Uhr brachte man uns den ersten Berrwundeten, und das blutige Drama, welches uns so traurige Pflichten auferlegte, entwickte sich rasch von unsten Augen. Run ging es an die Arbeit, ein Theil der Verwundeten ward nach Anlegung eines Rochverbandes an die Sauptwerbandpläge nach Winkels und Rüblingen abgeliefert, ein anderer Tebil aber sand das Ende seiner Leiden durch den Tod.

Begen 11 Uhr erhielten wir, ba ber Rampf fich immer mehr bem Rurgarten naberte, ben Befehl, unfren Berbandplat nach bem Golbmaierichen Bierteller, ber gegen Bintels ju, nachft bem Rirchhofe liegt, ju verlegen. Wie viele vergnugte Abenbe batte ich fcon als Stubent in biefen Lotalen verlebt, bie, fonft nur von beitren Rlangen und vom Jubel einer frobliden Menge wieberballent, nunmehr auserlefen maren, ber Schauplas bes Jammers und ber empfindlichsten Leiben zu werben. Bon ben ergreifenben Scenen, bie, obgleich unfere Mufmertfamteit ju febr burch bie angespannte Thatigfeit gefeffelt mar, boch baufig uns ju Auge und Ohr brangen, will ich nur einige fcbilbern. Sier rief ein junger Colbat, taum bem Anabenalter entwachfen, beffen Leben im Erlofden mar: D Mutter! Mutter! Dort fallte ein Anberer im Bunbftupor unaufhörlich einen Namen, mabricheinlich ben ' Namen feiner Geliebten ober Braut. Sat ein guter Engel biefe letten Ceufger an ben Ort ihrer Bestimmung getragen? - bat im felben Mugenblid ein abnungevoller Schauer bie Bergen Jener erfaßt, an bie folde entfenbet maren?

Aber auch manches Beispiel von stoffchem Dulbermuthe, von Todesverachung und Helbenssim hatten wir anzustaumen. So brachte man und
einen Soldaten mit zeschmetterten Beine, der, obschon ein zweiter Schuß
in den Unterleib eine Amputation nuräthlich erscheinen ließ, sest darauf
bestand, daß man ihm das Beim abushme, und mit stoischem Gleichmuthe
erklärte, er fürchte weder Schmerzen noch den Tod, — er habe seine
Schuldigkeit gethan und 4 Feinde niedergemacht. Ohne den geringsten
klagelaut hören zu lassen, gad er nach einer Viertellsnube den Geisst auf.
Ein Offizier, bessen Wunde wir verbunden hatten, war kann von seinem
Vorsage abusbringen, wieder in das Kanmpsgewöhl zurückzuscheren.

Sier hatte jeder Unterschied bes Standes und ber Religion aufgehört. Der Offigier lag auf färglichem Stroßlager ueben bem Soldaten und ber sterbeude Protestant empfing vom hiesigen gestlichem Nathe und bessehn, die, teine Gefahr scheund, beim Beginne bes Kampfes sich auf unstem Verbandplage einzefunden hatten, gleichem Troft wie ber Katholit.

Unterdessen hatten sich die Baiern in den Gottekader geworsen und sich hinter den Mauern desselben gut verschanzt und eröffneten nun gegen die in den Gartenlofalitäten Goldmaiers besindlichen Preußen ein mörderisches Gewehrsene. Dieser mit schrecklicher Karndäsigkeit und Erbitterung gestüder Kampf brachte und in neue Lebensgesahr, indem wir nun von den bairischen stugeln eben so bedrocht wurden, wie vorher von den preußischen. Schuß auf Schuß sielen Siegelstüde prassend von dem Dache der Kegelsahn, denn Alinenlugeln und Granaten flogen massenhaft und entgegen, so das wir alle drei bereits die Soffmung aufgegeben batten, mit beiser Saut davon alle drei bereits die Soffmung aufgegeben batten, mit beiser Saut davon

zu kommen. Giner unfrer Sanitätsssoldaten wurde sogar von einem Grauatsssiftitter, jedoch so glücklich gestreift, daß er ihm nur einen Knopf seiner Unisorm adrig, ohne ihn im Mindesten zu verlegen. Endlich gesang es den Preußen, daß im Kirchhofe besjudiche Mestuersaus zu besehen, von wo aus die Mehrzahl der nun ihrer Sauptbeckung beraubten Laiern, die desse mugcachtet mit wahrem Löwennunthe Stand hielten, niedergennacht wurde. Durch dieses Gemehel nahm die Angahl der Verwundungen so zu, daß, zum Theil auch weil seine preußtichen Kerzzte zur Stelle waren, um nus zu nuterstüßen, es saft umwöglich war, die Menge der unsere Sülse im Auspruch Rehmenden zu bewältigen. Selbst mein Groom, ein junger Bursche von 17 Jahren, mußte zugreisen nub mir beim Verbandanlegen an die Sand geben.

Während wir bier auf ben Ruieen von einem Bermunbeten gum anbern rutichten, um ihnen bie erfte Sulfe gu bringen, gog Regiment auf Regiment ber fiegestrunkenen Preußen vorüber. Der Generalftab bielt gerabe por unfrem Lagarethe, um, mit topographifchen Rarten mobl verfeben, neue Dispositionen zu treffen; und ba einige biefer Berren auch unfren Berbandplat befuchten, batten wir Gelegenheit, bie Gubrer ber Mainarmee perfoulid tennen gu lernen. Epater wurde ich von einem Gelbgeiftlichen angegangen, auch in verschiebenen Saufern ber nachften Umgebung, in benen gabireiche Bermundete Aufnahme gefunden batten, Berband angulegen. Auch bier gab es mieber alle Sanbe poll ju thun, und faum batte ich mein Werf vollenbet, fo tam ber in feinem frommen Berufe Unermubliche ichon wieber, mich bringent erfuchent, ibm ju einer Meuge von Bermunbeten gu folgen, bie fammt einem bairifchen Sauptmanne ohne argtliche Gulfe in Winfels lagen. Wir begaben uns baber in Begleitung meiner beiben Collegen fofort babin, mußten jeboch militairische Bebedung requiriren und und auf mehrfeitiges Anrathen in Ermangelung von Armbinden burch weiße Tafchentucher auszeichnen.

Der Weg nach Winfels war fast ganz mit preußischen Truppen belagett. Gleich beim Antritt unsere Wanderschaft wurden wir durch eine sondervollen werden. Auch eine sondervollen der Kirchhofe rasteten mehrere Regimenter und eine Missiarimusst pielete, um die durch Servapag ganz ermattete Mainuschaft auszumuntern — lustige Weisen. Welch ein Courtrast! der zwichen wungestürzten Woonumenten lagen sie noch, die wadren Baiern; entstellte Leichen — die erst turz zwor als Opfer des Kaupfes auf die Grabbigel des Kirchhofs hingestreckt worden waren. Vele sielten die Washbigel der Kirchhofs hingestreckt worden waren. Vele sielten die Washbigel der Seichhofs die zwie keiten die Washbigel der Keinde waren ihr Grabsied. Rechts ab von der Chausse diwonafireten blaue Susaren. Ein

Artilleriepart mit schönen gezogenen Kanonen ftand in Bereitschaft, nun zu neuem Kannpse vorzurüden, während unsere Blide allenthalben den Spuren eines vorberegegangenen begezuten. Sahltreich Leichen wurden auf Bahren vom Platz getragen, große Blutlachen hinterlassend, welche der vonn Regen ganz durchnäßte Boden nicht auffaugen sonnte. Die Felder woren zerstampse. Bir mußten uns buchftäblich durch Soldatenbausen hindurchwinken, zumal an den Lippe-Detmobern vorbei, die nur barte Worte sit uns batten.

In Winkels angesommen, sanden wir dem Ort sast mur von Soldaten bevölsert, — die Oorfdewohner haten sich fast alle gestücket. Der verwunderte hairliche Sauptmann, den ich hier vorsand, war ein Baren v. Reihenstein. Er lag, auf ein hates Strohlager hingestreckt, in Mitte einer larmenden Menge Prensen. Ieder wollte zuerst verdunden sein. Der Arm des Hauptmanns war durch einen chas ins Schultergelent zerschwettett, butch einen andern war die Leber derartig versetzt, das siehe Sossimung vorhanden war, sein Leben zu retten. Er fühlte dies selbst und mit Ressjanation ertheilte er mir seine Aufträge an seine Jamilie, für die er dis zum leisten Sauche die rührendste Liede an den Tag legte. Seinen Wunsch aum leisten Sauche die rührendste Liede an den Tag legte. Seinen Wunsch in aus diesem Tumult fort nach der Stadt brügen zu lassen, ses gelang uns, den Todwonnben, mit dem wir einen Wagen. Es gelang uns, den Todwonnben, mit dem wir abermals ins Feuer kamen, glüstlich auch diesen hineinzuschaffen; aber er starb bald daranf. Er hat seinem Wunsch einen Wunsch einen Munsch einstellen.

Rachts war ich wieber auf unfrem Berbaubplat (in ber Rabe bes Friedhofe). Bot berfelbe icon Tage über einen Graufen erregenden Unblid, fo murbe burch bie fparliche Belenchtung, vermittelft in leere Alafden gestedter Talglichter, beren Glammeben im Luftzug fich fladerub bin und ber bewegten, bie Schauerlichfeit bes Ortes unbeschreiblich gesteigert. rabenschwarze Radit marf ihre Schatten auf entferntere Puntte, aus benen ein Stohnen und Medgen zu unfren Ohren icholl. Juweilen erinnerte uns auch ein Gulfe flebenbes Doctor, bier" baran, bag ein in Dunkelbeit Begrabener noch febnfuchtig auf unfren Beiftant martete. Sier murmelte ein ichwer bleffirter Bole, fein Umulet fest an bie Bruft brudent, in feiner Mutterfprache Gebete, bort fpenbete ber unermubliche geiftliche Rath einem Sterbenben bie Eröftungen ber Religion; ba borte man einen verwundeten Familienvater ben beillofen Bruberfrieg verfluchen, ber ibn gegen feinen Willen ben Geinigen entriffen; bort Berfohnungsworte Qweier, bie fich furg porber noch als Keinbe gegenüber gestanden und fich nun, von gleichem Schidfale betroffen, ale Freunde bie Sanbe brudten. Ginen unverlofdlichen Einbrud aber machte auf mich eine Nachtscene gang eigenthamlicher Urt. Ein bergerreißenbes Beinen und Schluchgen eines an einer Schufverlebung Veidenden übte auf alle Anwesenden einen mertwürdigen Einfluß. Es ift unmöglich, diese Jammertone zu beschreiben, ich war der Meinung, sie müßten das härteste Gemüth erweichen. Da rief plöhlich ein nutver, entsernter Liegender um Sülse. Ein Elender hatte sich beutesuchen berangeschlichen und versuchte dem armen Schwerverwundeten, den er für bestimmingslos bielt, die Stiefel abzusiehen. Leider entsam er unter dem Schwe der Duntelheit.

Mis ich endlich erichopft von ber Unftrengung mein Lager aufgefucht hatte, ward ich balb wieber mit ber Delbung aufgeschredt, bag ein Colbat, ber von einem vergifteten Brunnen getrunten, ichleuniaft aratliche Gulfe beburfe. Ein Bergiftungefall ift in ber Regel an fich fcon ein casus fatalis für ben Argt; allein ich erwog auch noch bie Befahr, welche hier möglicherweife fur Unfchulbige, ja fur bie gange Ctabt erwachfen tounte, weun ber Sag ber feindlichen Golbaten baburch aufgestachelt murbe, und beflügelte beshalb meine Edyritte nach bem mir bezeichneten Ort, wobei ich jugleich in meinem Gebachtniß alle erbenklichen Gegengifte Revue paffiren lieg. Un Ort und Stelle augefommen, fant ich ben armen Teufel allerbings in einem üblen Buftanb, allein burch grundliche Rachforfchung wurde balb ermittelt, baß bas vermeintliche Gift nichts aubres war, als eine etwas excentrifche Wirtung bes "Rafocyp". Der gute Mann batte feinen ausgehungerten Dagen nicht unr mit ben verschiebenartigften Speifen und Getranten vollgepfropft, foubern auch noch ein erfledliches Quantum Ratocyp barauf gefest. War es bemnach ein Wunber, bag ber burch bie Beimruhigung feines Bebietes ergrimmte Quellengeift fich rachte?"

### Die Berlufte. Die Pflege der Bermundeten.



geringe freilich im Sinblid baranf, bag gwolf Stunden lang an wenigstens eben so vielen Dunkten gefampft worben war. Die Baiern verloren:

todt: 9 Offiziere, 92 Mann, verwundet: 37 Offiziere, 554 Mann,

gefangen: 6 Offigiere, 559 Mann, in Enmma alfo: 52 Offigiere und 1205 Mann.

Um hartesten war die 3. Division betroffen worden, die, bis gegen Mittag bin, auf der gangen Linie von Sammelburg die Sausen und Waldascha, allein im Zener fand und auch wohl später noch an den Rämpfen um Wintels und den Einnberg einen partiellen Autheil nahm. Ihr Albrer, Generallieutenant v. Boller (neben v. d. Tann der beste Offizier der Urmee), war gefallen, Generalmajor Graf Pappenheim verwundet. Das 15. Infanterien Regiment verlor 11 Offiziere: 4 todt, 4 verwundet, 3 vermißt.

Der prenfifche Gesammtverluft bezifferte fich niedriger als ber bairifche:

tobt: 10 Offiziere, 133 Mann, verwundet: 25 Offiziere, 671 Mann, gefangen: 1 Offizier, 57 Mann, in Summa asso 36 Ofsigiere und 861 Mann. In Wahrheit aber, wenn wir von der größern Zahl bairischer Gesangenen absehen, hatten wir schwerere Einbussen erfahren, als der Gegner. Nicht zu verrwundern! Aller Orten, mit Ausnahme des Gesechtes dei Nüdlingen, waren wir die Angreisenden gewesen und hatten den Gegner aus Positionen gewossen (oder diesen gewesen und hatten dem Gegnender henn schwer beizulommen war. Wir erinnern nur an die Graditwerte und an die Husques operirten die Baiern nach biesen der Brüde. Während des ganzen Feldzuges operirten die Baiern nach bieser Seite bin mit großem Geschick und brachten ums dadurch um die Vortheile, die, namentlich der östreichischen Kampsesweise gegenüber, umste Voraffnung uns unzweiselboft gas.

Ueberbliden wir unfere Berlufte am 10. Juli im Detail, so ergiebt sich, baß bas 19. Regiment am schwersten litt (10 Offiziere, 288 Manu). Rächt ihm bas 55.90

Das Füsilier-Bataillon leptgenanuten Regiments verlor 6 Offigiere (2 tobt) und 101 Mann. Geringer waren die Verluste der übrigen Truppentheile.

Das 1. Bataillon 15. Regiments hatte 2 tobte Offiziere, bie Lieutenants Delius und Linduer.

Besonders betlagt wurde der Tod des Majors Nohdewald. Schon in der Nacht war seine Leiche vom Schlachtselbe aus nach der Stadt geschafft und im Rursaale niedergelegt worden. Um andern Morgen zwischen 10 und 11 Uhr sand seine Beerdigung statt. Ein Offizier vom Bataillon eippe schreibt: Der Sarg wurde von Unteroffizieren getragen. Unter dumpfen Trommelschlägen und den Trauerklängen der Musik seite sich der Leichenzug.

\*) Das 1. Bataillon vom 55. Regiment verlor ben Sabnrich v. Basmer, ben erften Echleswig . Bolfteiner, ber fur Preugen fiel. Dit Rudficht hierauf geben wir Folgenbes. p. Basmer murbe im Rampf um bie Rublinger Soben (vergl. G. 121) verwundet, fiel in bairifde Sanbe und tam in bas Lagareth von Munnerftabt. Um 25. Juli murbe er bereits ausgewechselt und nach Riffingen ins preufische Lagareth trausportirt, woselbft er leiber am 15. August feinen Ropfwunden erlag. Er war, nachbem er in Renbeburg bas Abiturienten-Examen bestanden, in Minten beim 55. Infanterie-Regiment ale Avantageur angenommen worben und batte fich mabrent bes Rampfes ale ein tapferer Golbat gezeigt. Geine Leiche murbe nach Solftein jurudgebracht und im Gamilienbegrabniffe ber Gamilie v. Basmer ju Cebeftebt bei Renbeburg am 20. Muguft beigefest, wogu ber Generalmajor v. Rapbengft, nachbem er Runde bavon erhalten, eine Compagnie Landwehr commanbirt hatte und wobei er felbft nebft vielen anderen Offigieren jugegen war. Das Begrabnif mar ein tief ergreifenbes; bie Unteroffigiere, bie ben Garg vom Leichenwagen in bie Rubeftatte trugen, tonnten ihre Ihranen nicht gurudhalten und nahmen fich ale Unbenten an ben Rameraben jeber ein Blatt von ben auf bemfelben liegenben Rrangen. Der Generalmajor v. Raphengft legte gulest auf ben Garg einen mit weiß und ichwargen Banbern gefchmudten Corberfrang mit ben Borten: , Mis letten Brug von Deinen Rameraben überreiche ich Dir bie wohlverbienten Lorbern." Dann folgten bie Ebrenfalven.

gefolgt von bem gangen Bataillon, in Bewegung und jog burch bie Sanptftrage bem Rirchhofe gu, auf meldem noch Saufen tobter Breufen und Baiern mit flaffenben Wunden friedlich neben einander lagen und auf bie Bollendung ihrer letten, gemeinfamen Rubeftatte warteten. Divifionsprediger Jordan fprach; bann "Prafentirt bas Gewehr" und ein filles Gebet. Co nabmen mir Abicbied pou unfrem allverebrten Commandeur. Gruft und fcmeigend tehrte bas Bataillon in bie Ctabt gurud. Gine große Augabl Frember, namentlich Englander, batte fich ju biefer Feierlichkeit eingefunden.

Etwa zu gleicher Stunde begrub auch bas 19. Regiment feine 4 tobten Offigiere auf bem Riffinger Rirchhofe. An ihre Graber treten mir fpater (peral, G. 148). Sier nur ein Wort über bie fcmeren Berlufte, bie bas Regiment überhaupt zu tragen hatte und beren General v. Goeben, übrigens unter mehrfacher Anerkennung ber glangenben Tapferfeit biefer Truppe, in feiner Relation über bas Gefecht bei Riffingen in folgenden Worten Ermabnung thut: "Die ichwersten Berlufte batte bas 19. Regiment, welches ju ber überrafdenben Befetung bes Ginnberges (burch ben Reinb) bie Beran. laffung gegeben und unter ben Folgen bavon gu leiben batte.« liegt ein Borwurf in biefen Worten, ber vielleicht um fo tiefer trifft, je maßvoller er gehalten ift. Es ift aber bei blos angebeutetem Label über bas Regiment und feine Fubrung am 10. Juli nicht geblieben und biefer lanter werbende, und wie wir gleich bemerken wollen, bochft ungerechte Tabel giebt uns Bergulaffung, auf bie Pormurfe, bie erhoben morben fint, naber einzugehn. Es find namentlich brei:

- 1. Oberftlieutenant v. Senning batte, nach ben Rachmittags. erfolgen am Ginuberge, alfo vor Gintreffen ber Divifion Stephan, Rublingen befegen follen.
- 2. Die feitens ber Baiern gludlich ausgeführte Umgehung unfrer linten Glante war uur in Rolge einer Unachtfamfeit möglich.
- 3. Das Jurudnehmen bes Gros bes Regiments in bem allerfritischiten Moment umichloß eine allergrößte Gefahr und fonnte ben Erfolg bes Tages in eine Dieberlage verwandeln.

Co bie gemachten Ausstellungen. Wir wollen baranf antworten.

Ad 1. Die Besetzung Rublingens, am Nachmittag, unterblieb auf ansbrudlichen Befehl bes Generals v. Rummer, bem gu biefer Ctunbe bes Tages bas 19. Regiment unterftellt war. Der General orbuete ausbrudlich an : "Die Stellung am Ginn- und Schlegelsberge festzuhalten und Rublingen nicht anzugreifen. " Lage alfo bier ein Gebler vor, fo murbe er nicht bie Gubrung bes 19. Regiments treffen. Es liegt aber fein Gehler vor. Wir ftimmen völlig ben Worten bes Oberftlieutenants v. Senning bei, ber Rolgenbes

schreibt: »Ich spreche hiermit meine bestimmte Ansicht aus, baß Rublingen in feiner eigentschunfichen tiefen Lage und burch seine topographische Form in ber beregten Kriegssituation sich weber zur Beobachtung noch zur Bertheibigung eignete. Seine Wegnahme war burch bie Kriegsraison nicht geboten.

Ad 2. Die Umgehung bes linken Flügels, bie fo verhängnifvoll zu werben brohte, wurde burch brei Dinge möglich gemacht:

einmal burch ben Walb am Sinnberg, ber ben Blick nach Norben — während alles übrige eingesehn werben konnte sverrte;

gu fleinerem Theil burch einen weißen Sobenrauch, ber über ber Lanbichaft lagerte

und brittens und vornehmlich daburch, daß die bis gur Sainmüble vorgeschobene 10. Compagnie biese wichtige Stellung am äußersten linken Flügel freiwillig und ohne entsprechende Melbung aufgab und badurch ben linken Flügel nicht nur entblößte, sondern auch underdachtet ließ.

Dies war ein Jehler seitens ber 10. Compagnie, wiewohl Mannig-faches zu ihrer Entschuldigung spricht; jedenschlis ift der Jührung des Dergiments tein Vorwurf daraus zu machen im Gegentleil, seitens dessellschen geschach alles, um das Unseil abzuwenden. Es operirte dabei mit bemerkenswerther Umsicht umb Kaltblüttigkeit. Dies führt uns auf ben britten Punkt.

Ad 3. Die Rurudnahme bes Gros, alfo ber 2., 3., 4., 9. und 12. Compagnie, ift ber Gubrung bes Regiments als ein Gebler angerechnet worben. Schwerlich mit Recht. Wir mochten umgefehrt annehmen, bag barin bie Rettung lag. Jebenfalls war es bas einzig Correcte. Die vereinzelten, überrafchten und übergerittenen Compagnieen waren momentan wiberftanbbunfabig; fie bedurften ber Rallirung, um einer Rraftentwicklung zu einem energischen Gegenstoß überhanpt noch wieber fähig zu wer-Oberft v. Senning bat fich felbit barüber ausgesprochen: "Den Befehl jum Burudgebn ju geben, wurde mir als Golbat febr fcmer. Inbeffen in bem Thalteffel ringe umfaßt, ohne Ueberficht, gefannten und überlegenen Straften gegenüber, erfcbien es mir bei ber tattifchen Form, bie bas Gefecht nun einmal angenommen hatte, unerläßlich, bie Rudwartsbewegung anzuordnen, ba ein langeres Ausharren nichts anbres bebeutet batte, als ben Erfolg bem Zufall, ja mebr als bem Zufall anbeimzugeben.« Dies icheint uns richtig. Der glangenbe Schlufaft bes Dramas mar nur möglich nach vorhergegangener Rallirung aller vorhandenen Kräfte

Benn ber Ausgang bes Tages ichlieflich boch ein Miferfolg gewefen mare, wenn bie Baiern ben Ginnberg behauptet und uns zu einem Surud.

geben auf Bintels und vielleicht felbft auf Riffingen gezwungen batten, biefer Echec (und er brobte nabe genug) murbe feinen eigentlichften Grund in etwas gang Anderem gehabt baben, als in ber Saltung bes 19. Regiments. General v. Goeben glaubte bas Spiel fruber gu Ente, ale es gu Ente mar. Er glaubte bei fo fpat vorgerudter Tagesftunde an feinen nenen Angriff bes Gegners und gab im Bertrauen barauf ber Position am Ginn. und Schlegelsberge nicht bie Bertbeibigungsfraft, beren biefelbe beburfte. General v. Goeben felbit, in feiner mehrgenannten Brochure, berührt biefen Dunft in folgenden Worten: » . . . Es war Spatnachmittag, als General v. Wrangel einen Abjutanten an ben Divifions . Commanbeur (Goeben) entfandte, mit bem Erfuchen um Unterftugung. Der Abjutant murbe inbeffen mit bem Befcheib jurudgefchidt, baß ber General (Wrangel) mit 8 Bataillonen und amei Batterieen in fo ftarter Stellung einem jeben fo fpat am Tage erfolgenben Angriff pollftanbig gewachfen fei. . In bem Angenblid aber, als biefer Beicheib am Ginnberge beim General v. Brangel eintraf, mar bie ftarte Stelling fcon nicht mehr im Befig bes Generals. "

Co etwa General v. Goeben felbft, ber fich in biefen Worten freimutbig zu ber Anficht beteunt, bag er bie Ginnberg . Etellung fur ausreichend befest bielt. War fie es wirklich? Es will uns fraglich erscheinen. Wir wollen nicht geradezu in Abrebe ftellen, baß es bei mehr Glad und unter Begfall gewiffer Swifdenfalle unferen 54 Bataillonen (mehr mar junachit nicht ba) vielleicht moglich gewesen mare, ben Angriff ber 5 ober 6 frijd anrudenben bairifchen Bataillone, ber ju Anfang vollig reuffirte, aus eigner Rraft gurudguschlagen; aber auf ein foldes Sahlenverhaltniß burfte man fich benn boch nicht unbebingt Rechnung machen. Sinter Mublingen fanben bie jurudgegangenen Bataillone ber 3. und 2. Divifion, jum Theil bart mitgenommen, aber boch nicht fo en deroute, bag es nicht moglich gemelen mare, ibrer Gesammtbeit noch 4 brauchbare Bataillone gu entnehmen. Daß bies unterblieb, mar ein Blud fur uns, aber boch immerbin ein Blud, auf bas es miglich mar, fich von vornberein zu verlaffen.

Coviel in Bertheibigung bes 19. Regiments, bem, um bas Dag voll gu maden, ichließlich auch nachgefagt worben ift, bag es, seiner poladifden Ratur nachgebent, fich in Riffingen ju gröblichen Reller. Exceffen babe biureißen laffen a.

Huch barauf antwortet ber bamalige Commanbeur, und noch einmal führen wir ibn mit feinen eigenen Worten ein: Db in Riffingen Alafden. Exceffe begangen worben fint, weiß ich nicht. Ob es aber bem 19. Regiment moglich mar, folde ju begeben, mag ber Lefer banach beurtheilen, bag bas 19. Regiment am 10. Juli Nachmittags 2 Uhr im Laufschritt burch Riffingen gum Gefecht von Bintels vorging, zwei Gefechte fchlug, über 200 feiner

Verwundeten zwar nach Kiffingen fandte, felbst aber & Stunden von Kiffingen entfernt, am Kang des Sinnbergs, an den Weinbergen ohne Keller bivonafirte, am 11. Juli früh die Vorposten bei Nüblingen bezog und am 11. Nachmittags 2 Uhr, seine Lobten zu ehren, mit klingendem Spiel, unterm Ruf: »Es lebe der Konia« Kiffingen von Neuen volstiete.»

200 Verwundete hatte allein bas 19. Regiment nach Riffingen bin abgeliefert; bas mag uns veranlaffen, noch am 11, einen Blid auf bie Ctabt zu werfen. Am 11. war gang Riffingen (wie auch Winkels und Rüblingen) ein großes Laggreth. Die Ginbeimischen wie bie Gremben maren gleich willfabrig in Darbringung von Gaben und Opfern. Die Anraafte aller Rationen, por allem bie Damen, wetteiferten, ben Ungludlichen ibre Leiben nach Rraften an erleichterit und ihnen Erquidung und Troft gu bringen. Bom fruben Morgen an fab man Bebiente und Dieuftmagbe mit Rorben und ungebeuren Ballen von einem Sofpital ius anbre eilen, gange Bagen voll Matragen, Betten und Etroh murben binausgefahren, um benfelben eine beffere Lagerftatte ju bereiten. Und bas Beburfniß mar in ber That groß. Weit über 1000 Bermunbete lagen, meiftens nur balb befleibet, vielfach noch auf bem nadten Bugboben ber Lagarethe umber, fo wie fie bort niebergelegt maren. Im Conversationefaal, in ben Colonnaben bes Rurgartens befanden fich Sunberte von Bermundeten: andere Sunberte in ben großen Sotels, namentlich im »bairifchen Sof«. Ueber bas in lett. genanntem Sotel bergerichtete Lagareth liegt uns, von bairifcher Geite, eine aus jeuen Tagen berrührenbe intereffante Echilberung vor. Wir geben baraus Golgenbes:

Der Besuch Frember war, laut an ber Thüre angeschlagener Berfügung, verboten; allein ber preußische Oberstabsarzt willfabrte meiner Bitte ben Jutritt auf die bereitwilligste, liberalfte Weise. In brei Stockwerten, in ben schönen höhnen höhnen benen die reichsten Lapeten in Jehen von den Wänden hingen, die wiederum fast alle auf der den Jenstern gegenüberliegenden Seite von Angelspuren gezeichnet waren, lagen nun die armen Opfer jenes blutigen Seiges, welche noch nicht hatten weiter gedracht werden ihren, weil ihre Verwundung eben nur die Aussicht baldigen Todes oder wenigstens sehr spater, außert langsamer Heilung guließ.

Man barf nur so ein preußisches Lagareth ausehen mit all seinen bis ins Einzeluste gehenden, namentlich in den Borrichtungen, dem Kranten seine Lage leichter und erträglicher zu machen, ersinderischen und praktischen Ordnung, nur wieder Respect zu bekonnnen vor der bewundernstwerthen Organisation, die dort alle Geereseinrichtungen durchdringt und ber ber Teind am Wenigsten sein Auge verschließen barf.

Satholische und evangelische Krantenpstegerinnen versahen den Wartedienst, darunderzigie Schwestern aus Düsselberf und Diakonissen aus Tropsa; mit großer Freundlichkeit geleiteten sie mich von Krantenbett zu Krantenbett, für jeden Leidenden ein tröstendes Wort bereit hadend, mit jedem freundlich plaudernd, wir die Schwester mit dem Bruder redet, oder da und dort die kaum erbetene Kässelieistung reichend, wie die Mutter dem tranten Kinde dieut, nud aus mehr als einem Munde sorte ich das Zengnis: «Wenn der liebe Gott und die Schwester nicht wäre, ich wäre längst vergangen in meinem Eleide!»

So der Bericht. — Groß und allgemein war die christliche Liebesthätigkeit, aber groß war auch die Vorth, und nicht überall drang die Külfe bin. Oder sie dam zu spät. Wie eifrig man anch die Zelder, die Bergadbänge, die Waldstrecken durchsucht hatte, doch geschaftes, daß man am 14. Juli, immitten eines Kornseldes, einen an einen Bamm gelehnten Verwunderten sand, der sie bessere Frage that: "habt ihr Vrod?" Er starb, ebe man die Stadt mit ibm erreichte.

# Der Riffinger Friedbof.

Um 31, Anguft 1867.



TEVE Bermunbete genafen; aber an anbern icheiterte bie befte Pflege und man trug fie binaus auf ben Briebhof, um ben fo heftig gefampft

Sierber waren auch, mit weni-

gen Ausnahmen, alle Offiziere geschafft worben, bie buben und bruben am Schlachttage felbft gefallen waren, und wenn in ber Ctabt felbit bie letten Rampfesspuren langft verschwunden fein werben, wird boch auf viele Jahre bin ber Riffinger Friedhof noch an ben Tag von Riffingen gemabnen.

Die vielen an biefer Stelle in Marmor und Canbftein aufgerichteten Dentsteine fint ein besonderer Schmud biefes obnehin malerifden Plates geworben und zwischen seinen Grabern manbeln, beißt bie Geschichte bes 10. Juli auf fteinernen Tafeln lefen. Schiden wir uns bagu an. Es ift ein Jahr und bruber feit bem Tage bes Gefechts vergangen.

Grit an bem Bilbftodl, bann an ber alten Linbe vorbei, bie in Gront bes Gingangs ftebu, fteigen wir bie Stufen binan, bie uns auf ben Friedhof führen. Gleich binter bem Definerbanfe, gwifchen biefem und ber Rapelle, beginnen bie Graber. Sier ift junachft ber Grabbugel jenes tapferen Schugen, pom 15. bairifchen Regiment, ber allen Parbon verschmabent, im Sotel Canner gegen bie aufturmenben Preuken fiel. Daneben bas Grab bom Sauptmann Thoma, "ber gwei Stunden lang ben Rirchhof bielt". Der Sugel von Aftern überblubt; ju Saupten ein fcblichtes Rreug und in bem Rreng, in ichlichter Umrahmung, folgende Inichrift: » Sier ruht in Gott Berr Saubtmann Thoma vom 9. R. bairifden Infanterie Regiment, welcher ben Kirchhof vertheibigt mit 300 Mann bis 4 Uhr Nachmittags. Wegen prenfifcher Uebermacht nunfte er feine Stellung verlaffen und ift gefallen am 10. Juli, hunbert Schritt oftwarts auf bem Wege nach Wintels." Rechts erbliden wir ben großen alten Grabftein mit bem Reliefbilb eines betenben Ritters, ben bie Bertheibiger bes Rirdbofe por bas Seitenthor gemalat batten; jest ift er an eben biefer Stelle (bas Thor ift verschwunden) in bie Rirchbofswand eingemanert.

Jumitten bes Kirchhofen, bie meiften andern Dentfteine überragend, erfecht sich, in grauem Marman se bei Dintels gefallenen Sauptmanus v. Reisenstein. (Bergl. C. 138.) Die Justift lautet: "Friedrich Freiherr v. Rei henstein-Sartungs, R. bairister Sauptmann im 12. Jufanterie-Magiment (Ronig Otto von Griechenland), geboren ben 4. November 1823, auf bem felbe ber Ehre geblieben ben 10. Juli 1866 im Gefechte bei Kissingen."

Die 19er, die hier ruben: Samptmann August v. 3wehl, Premier-Vientenant Colmar v. Uthmann, Seconde-Lieutenant und Abjutant Georg Mege, Engen Denadd (einjäbriger Freiwilliger ans Colberg) haben ein einsaches Solztrenz ober ein Sambsteinmonnment; ebenfo die brei gefallenen Offiziere vom 55. Regiment: Samptmann v. Lübers, Seconde-Lieutenants Baul Arrofowski ans Vorsdom und Carl v. Ner ans Erfurt.

Ein schlichtes Holztreuz ebenfalls steht auf bem Grabe von Franz Dejofez, Bharmagent and Trebnit in Oberschleften. »Er wurde während bes Rampfes um Kissingen burch einen Granatsplitter in ber hiefigen Apothete getöbtet.«

Das schönste Monument ist das, das dem Major Robbewald errichtet wurde. Selm, Schwert und Sichentranz ruben auf einem prächtigen Sartophage von schwarzem Marmor. Die Inschrift lautet: "Major und Bataillons Commandeur Angust Robbewald, gefallen im Gesecht bei Kissugen am 10. Juli 1866. Auf der Rachesteiter: "Seinem verehrten Führer das Offizier-Corps des Füsiller-Vataillons Lippe."

Auch Sauptmann Robert Salm (4. Compagnie 19. Regiments, ge-

fallen bei Miblingen) war hier begraben worben. Aber nicht auf lange: am 14. November hatten ihn die Seinen in die Heimath (nach Strasburg in Westverussen) übergeführt.

Das Grab stand leer bis in den Sommer des nächsten Jahres (1867). Dann erhielt es einen neuen Bewohner, nachdem es vorher gruftartig ansgemauert worden war. Am 28. Angust wurde die zu Rissingung verstorbene Generalin Nuth Brown, muthmaßlich die Gemahlin des aus der Zeit des Krimtriegs her bekannten Generals Brown, der während des genannten Krieges bie leichte Brigade führte, in eben biesem Grade beigelett.

Auch Namenlose sind hier bestattet. Ihre kleinen schwarzen Strenze tragen Papierzettel unter Glas und Rahmen; die andern, auch bessen eine behrend, sind vom Negen salb verwaschen. Deist Lerie, langgestreckte Poesseen, wenig werthvoll, aber durch alle zieht sich ein stilles Leid, eine Stimmung, wie wenn im Herbst die Sommersäden ziehn. An einem Krenze lassen wir

> Rube, sufie Rube, schwebe, Tapfrer, über Deiner Gruft! Reine Alage soll Dich fibren, bis ber jüngste Tag Dich ruft; Schlafe fanft, Du tapfrer Baier, benn Du hast ben Kampf bienieben Sieze und glorreich überwunden, ber uns andern noch beschieben . . . .

fo tlingen bie Beilen weiter und ichließen bann, wie alle biefe Infdriften, mit ber Klage baruber, sbaß Deutsche gegen Deutsche ftrittene.

Der alte Friedhof, so groß er ift, sat die vielen fremden Gate, die ein Tag ihm brachte, nicht alle aufnehmen können. Gradfteine längst Geschiedener haben nenen Monumenten Plat machen muffen; jede Anskolike wurde versucht, aber doch blieb der Naum zu klein, als die Verwundeten hinfarben. Von benen, die ihren Lumden erlagen, wurden viele auf einem anflosenden Aderstüdt gebettet; 63 andere, Freund und Feind, liegen dem Kirchbof gegenüber, nach Süden zu.



Oftwarts, in Sobe von Wintels, unmittelbar jur Linten ber Chanffee, ift bem General v. Soller ein Monument errichtet worben. Es ift ein

Monolith mit einem Areuz darauf und foll die Stelle bezeichnen, wo General v. Zoller fiel. General v. Zoller fiel aber nicht an biefer Stelle, sondern die beber binauf am Sinnberge. Er flard an seinen der schweren Vernundungen, nach wenig Minnten schon, auf der Stelle, wo er getroffen worden war, in den Armen seines Abjutauten und seine Leiche wurde, durch die preußissen Einten hindurch, die zur nächsen Eisenbahn-Station geleitet. Die trüben Abnungen, mit denen er in diesen Krieg zog, waren an seinem Lande und an ibm selbst in Erfüllung gegangen.

#### Rudblid.



NIN start von Baiern, noch spezieller General v. d. Tann (sein Generalstabsches) ist wegen bes Gesechtes bei stissingen hart angegriffen worden; wie wir glauben, zu größtem Theile mit Unrecht. Der

bekannte Drozeß Sanbers (Sanber, Rebacteur bes Münchener Bolksboten, war von General v. d. Tann auf Berläumbung beklagt worden) bat zwar foließlich

mit der Freisprechung des Berläumders, also in gewissem Sinne mit einer Riederlage v. d. Tanns gendigt; der gang Ausgang des Progsses hat aber teine andere Bedeutung und ift überhaupt nicht anders zu verstehn als dahin, daß das beleidigte bairische Nationalgesübl. sein Opfer haben wollte. Dies Opfer war der Generalstadsches, ein Auger, liebenswürdiger, tapfrer Mann, eine im besten Sinne vornehme Natur, einst der Liebling des Bolkes. Er büßte seine Oppularität ein, weil er nicht leistete, was nun mal, wie die Dinge lagen, schlechterdings nicht geleistet werden konnte und doch durchaus geleistet werden fonnte und doch durchaus geleistet werden fonnte und doch durchaus

Man hat bem Generalstabschef in Bezug auf bie Vertheibigung Riffingens namentlich breierlei vorgeworfen:

baß bie Befetung zu schwach, ober boch ohne unmittelbare Reserve war;

bag man bie Linbelsmubl. Brude nicht genugfam abgebrochen batte unb

daß ber Finstre-Verg und bie Bodenlaube ohne Artilleriebesehung geblieben waren.

Gelbft wenn biefe Vorwurfe gerechtfertigt waren (fie find es nicht; was gebt ben Generalftabschef eine ichlecht abgebrochene Brude an), fo

Gie mar nicht gu balten und man mollte fie auch nicht balten. Man wollte nus bairifcherfeits bei Riffingen, bei Sammelburg beichaftigen; erft bei Doppenhanfen, in einer vorzuglichen Defenfivstellung, gebachte man uns gn erwarten, und (wenn möglich) gn fcblagen. Das war ein anter Gebaufe und batte ber berangiebenbe General Bogel v. Faldenftein unfren Gequern Beit gelaffen, fo murben fie ihren Plan unthmaglich auch in aller Exactheit ausgeführt, b. b. bie bis an bie Caale vorgeschobenen beiben Brigaben, nach einem leichten Gefecht, in bie Sauptstellung bei Poppenbanfen gurudgenommen nut bier, nuter fo vielen Chancen wie moglich, ibr Edlachtenglud verfucht baben. General v. Saldenftein mar aber mit feiner gangen Urmee icon berau, ale bie bairifden Divisionen noch vergettelt ftanben und bie nun eintretenbe Ueberrafchung warf ben guten bairifchen Dlau über ben Saufen. Man verlor ibn, im Drang ber Umftanbe, unter ben Sanben. Wenn man fo will, man icheiterte an einem Mangel an Beiftesgegemwart und ans ber Schlacht, bie man bei Poppenhaufen auf felbstgemabltem Terrain folagen wollte, murbe ein Rampf bei Riffingen, beit man ba ichlagen mußte, wo ber Reinb es wollte.

Dies, wie das Vorstehende bereits andeutet, war gewiß ein Febler, aber ein vergiestlicher. Man überschäfte die Gefahr, man mahnte sich durch unser plögliches Ericheinen an der Saale mehr bedroht, wiehr aller Freiheit der Bengung beraubt, als es thatsächlich der Fall war und nahm, gegen urspringslich besseren Bollen, den Kampf bei Kissungen an, einunal, weil man die 3. Division nicht ibrem Schicksal überlassen, anderesseits, weil man sich der Gesahr nicht und und werd einen Parsche von Minnersadt nach Doppenhausen überrassch und durch einen Statsen geworfen zu werden.

Su biesem Flankenstoße, bei ben Anstrengungen, bie die Unsern bereits gebabt hatten, wäre es schwertlich gekommen; aber es lag boch immerbin in ber Möglicheit, wenn General v. Faldenstein seinen Ernppen ein Neußerstes gugumutsen gebachte nud die Gesamut-Situation (namentlich auch unch den Marschproben, die die Preußen bereits gegeben) war jedenfalls berart, nm

es gerechtfertigt erscheinen zu lassen, auch solche Möglichkeiten in Rechnung zu stellen. Der bairische Generalstabschef war nicht mehr in der Lage, der Rühnheit der preußischen Operationen mit gleicher Rühnheit entgegentreten und auf gut Glad hin opfern und wagen zu dürfen. So gab man einen strategischen Plan auf, um — wenn dies Wort gestattet ist — die meuschlich näher liegende Ausgade zu lösen. Mit anderen Worten, es handelte sich nicht mehr um einen möglichen Sieg dei Popenbausen, sondern zumächst um Unterpflägung, vielleicht um Kettung der gefährdeten 3. Diessen zumächst um Unterpflägung, vielleicht um Kettung der gefährdeten 3. Diessen, Diese zu dewertstelligen, gebot es sich die 2. und 1. Diessen wicht füblich zur Concentrirung mit der 4., sondern westlich zur Desengagirung der 3. (bei zississen) vorrücken zu lassen. Sienen westlich zur Desengagirung der 3. (bei zississen) vorrücken zu lassen. Einnal aun Vlage, wurde selbstverstänklich mur noch die Situation nub ihre Chance befragt. So entstand das Gesecht dei Rüblingen.

Die 4. Division, v. Sartmann, war in ibrer Stellung bei Poppenbaufen verblieben. Auch dies ist bairischerfeits bestagt und schließlich als der eigentlichke Grund für den Mißerfolg des Tages bezeichnet worden. Mit einem gewissen Recht. Aber das Erscheinen biefer Division und ihr Sieg (wenn wir einen solden annehmen wollen) würde muthunglich am andern Tage, unter Seranziehung unfrer Flanken. Divisionen Beyer und Manteussel, unr zu einer um so entscheidenderen dairischen Riederlage geführt baben, und so bleibt es denn fraglich, ob anch die ser Untertassung — die in widerspruchsvollen Beschlen und in der Untsarbeit der Situation ihre Entschuldigung sindet — eine besondere Bedeutung beizulegen ist.

Riffingen war ber intereffantefte Rampf auf bem westlichen Rricas. ichauplat, wiewohl Langenfalza wichtiger und Rogbrung Uettingen blutiger mar. Es batte etwas pon einer großen Action, beren gablreiche Gingelmomente fich alle burch ein gewiffes poetisches Rleib, burch eine besonbre bramatifche Lebenbigfeit auszeichnen. Ueberall runden fich bie einzelnen Situationen ju ben malerifchiten Schlachtenbilbern ab. Die Eceneric tragt bas 3brige bagu bei. Die verbarrifabirte Steinbrude mit ihren zwei Bwolfpfunbern, bie ben Aufgang und bruber binans bie von ben Bergen nieberfteigenden Schluchten und Pfabe bestreichen, ber Linbelsmubl . Eteg, über beffen Gebalf bie Weftphalen flettern und fpringen, bie Grabirbaufer, binter beren ichnibentem Schirm bie bairifden Jager, eben bervortretent, wieber verschwinden, ber Rurgarten, gwifden beffen Baumen und Pfeilern Die Edbugen ihren tiraillirenben Rrieg führen, ber mit Rapellen und Monumenten geschmudte Rirchbof, burch beffen Portal bie Unfren einbringen und zwischen ben Grabfteinen fechten, endlich unfre in breiter Front aufturmenben Sontane, 11.

Bataillone, während schon die Dunkelbeit sich auf Nüblingen und die einfassenden Söben niederläßt, welche Ause von Sildern! Das Gang ein beinab beitres Zeitenstück zu dem großen, ernsten Schlachtendrama von stöniggich. So recht ein Ramps um vollstbümlich zu werden und in Liedern und Legenden sortzielben von Rind auf Lindestind. Ein Ding, das bekanntlich nicht immer zutrifft. Anch Schlachten baben ihre Schicksle. Die blutzissen Ramps, von ihnen ein poetisches Erwas feblt, werden vergessen; der Rissinger Ramps aber wird denen im Gedächniß wie die Sendlinger Ramps aber wird denen im Gedächniß wie die Sendlinger Ramps aber wird denen und Wedachniß wie die Sendlinger Vanerussaldacht und wie die Geseche um Veras Isle.

All das Schöne und Glänzende freilich, das um diesen Rampf ber ift — und mit dieser Vetrachtung schließen wir das Cavitel - Riffingendarf uns nicht vergessen lassen, was ihm andrerseits geseldt dat und daß die Poosse seiner Erscheinung zum Theil ein Resultat seiner Febler war.
Mit Recht ist von militairischer Seite gesagt worden: -Chaenn a les desauts de ses vertus- — und im Ginstange mit biesen Sage dat denn anch das Gescht dei Rissen im sehr charatteristischer Weise die bet den einch das Gescht des distangen in sehr charatteristischer Weise die bellen Lichteiten und de Schattenpartieen unfres Keeres und unfrer Fechtart gezeigt. Das offensties Element, das sentiment individuel, das die Armee vom obersten Führer die zum letzten Sahrer die zum letzten Soldaten belebt, der Gesist der Initiative, — sie nunschließen anch ihre Geschren und führen unter Umständen zu einem völligen sich Emanciviren der Lociel, das einem ebenbürtigen Gegner gegensber fanm immer in der Vage sein wirde, sich siegerich zu behanvten.



#### Gegen Die Reiche Armee.

Die Reichs Armee (bas VIII. Corps). Pring Alexander von Geffen.



Audenstein, ber, wie wir wissen, ben Gefecht bei Hammelburg beigewohnt batte, war noch am Abend bes 10. in Riffingen eingertroffen, um hier bie Vefelle für ben solgenden Tag anszuchen.

Um 11. fruh gingen nähere Berichte über ben Abzug bes Teindes

ein. Es ergab sich aus ihnen, baß er nach allen Richtungen, nach Norben wie nach Siben, nach Munnerstadt wie nach Schweinfurt nut Müschung, vollftändig auseinandergesprengt, sich zurückzesogen babe. Sein nächsted Trachten mußte bennach babin gerichtet sein, bas linke Mainufer zu gewinnen; ihn babin, also über ben Main hinaus, weiter zu verfolgen, ichien unthunlich, oder boch (wenn sich auch möglicherweise barüber rechten ließ) nicht fricte geboten. Jedenfalls hatte man von ben Baiern nichts mehr zu erwarten. Es wurde baher — ben Jeind in jedem Sinne links liegen lassend Eschwarf den Frankfurt beschlossen, um sich auf Krankfurt beschlossen, um sich auf bie Neichs Armee zu werfen.

Hierzu, wie verlautet, wurde General v. Faldenstein noch insbesondere durch ein ans dem großen Samptynartier (in Böhmen) eintreffendes Telegranun bestimmt, welches biefelbe Ansicht aussprach.

Dem Entidluffe folgte fofort bie That.

Mis gegen die Reichs-Armee! Aur ihren Namen haben wir bisber genamt. Wo ftand sie jest, nachtem ihre Vorbut, am 4. schon, in mumittelbarer Nabe von Julba erschienen war? wie war ihre Jusammenfenma? wer fibrete sie?

Die Neichs. Armee (VIII. Corps) war in der Woche, die seitbem vergangen, viel bin und der gezogen, ohne recht vom Aleke gesommen zu sein. Um 11. stand die Avantgarde in Schlüchtern; dere Brigaden bielten die Ansdare Etraße, sechs Brigaden befanden sich in Frankfurt. Sanan. Dies Aufftellung zeigte deutlich den herrschenden Zwiepalt, der über die Frage nicht hinaustam: sollen wir den Baiern zu Hulte ziehn, oder sollen wir Arantfurt, des, die einen Länder folken?

Das VIII. Corps war das numerisch stärste, das auf beiden Kriegsschamfägen zur Berwendung kam und bestand ans den 3 Divisionen Würtemberg, Baden, Seffen-Darunstadt und einer vierten (combinisten), der öftreichisch naffanischen.

Bir geben nachstebent bie Orbre be Bataille.

- 1. Divifion: Burtemberg. (Generallieutenant v. Sarbegg.)
  - 1. Brigabe. Generalmajor p. Banmbad.
    - 1. Infanterie Regiment,
    - 5. Infanterie Regiment,
    - 3. Jager Bataillon.
  - 2. Brigate. Generalmajor v. Gifcher.
    - 2. Bufanterie Regiment,
    - 7. Infanterie Regiment,
    - 2. Jager Bataillon.
  - 3. Brigate. Generalmajor Begelmeier.
    - 3. Infanterie Regiment
    - 8. Infanterie Regiment,
    - 1. Jager . Bataillon.

Cavallerie Brigabe. Generalmajor Graf v. Echeler.

Drei Batterieen (anfammen 24 Gefchuse).

- 2. Divifion: Baben (Generallieutenant Dring Bilbelin v. Baben).
  - 1. Brigabe. Generalmajor v. Baroche.

Leib . Grenabier . Regiment,

5. Infanterie . Regiment,

Jäger . Bataillon.

- 2. Brigate. Oberft v. Reubronn.
  - 2. Infanterie Regiment,
  - 3. Infanterie Regiment,
  - 2. Füfilier Bataillon.

Cavallerie. Brigabe. Drei Batterieen (gufammen 18 Beichune).



HIDGER IT PIONIER UNF , SCHARFSCHUTZ, REITER U.TROMPETER . KURHESS: HUSAF

- 3. Divifion: Beffen Darmftadt (Generallieutenant v. Berglas).
  - 1. Brigabe. Generalmajor v. Gren.
    - 1. (Yeib.) Jufanterie Regiment,
    - 2. Infauterie Regiment ,

Jäger . Compagnie.

- 2. Brigabe. Generalmajor v. Stodbaufen.
  - 3. Infanterie Regiment,
  - 4. Infanterie . Regiment,

Jager . Compagnie.

Cavallerie Brigate. Generalmajor Bring Ludwig.

3mei Battericen (gujammen 12 Gefcuge).

4. Divifion: Deftreich Raffan Rurheffen (Gelbmarfchallientenant Graf Reipperg).

Raffauifche Brigate. Generalmajor Roth.

- 1. Regiment,
- 2. Regiment,

Jager . Bataillon ,

Batterie (8 Wefduge).

Deftreichifde Brigate. Generalmajor v. Sabn.

Infanterie - Regiment Wernhard Dr. 16,

4. Bataillon vom Regiment Reifchach Dr. 21,

1. Bataillon vom Regiment Beg Mr. 49,

4. Bataillon vom Regiment Robili Dr. 74,

35. Jäger Bataillon, gezogene Apfünbige Batterie (8 Geschüge). Rurbeffen.

2 Escabrons furbeififche Sufaren.

Dazu drei Regimenter (nebst einer reitenden Batterie) Referve-Cavallerie und eine Corps-Geschüss-Reserve von 36 Geschützen. Zusammen etwa 45,600 Mann unter Beschl des Brinzen Alexander von Kessen.



Pring Alexander von Hessen wurde am 15. Juli 1823 als dritter Sohn des verstorbenen Größberzogs Ludwig II. von Hessen gedoren. Mit 10 Jahren trat der Pring in die Armee und war mit 17 Jahren Oderst des 1. Jusanterie-Negiments, welches die Leikgarde des Größberzogs bildete. Nach der Vermählung seiner Schwester, der Pringessin Narie, mit dem Großfürften Thronfolger (jest Raifer) von Ruglant, nahm ber Dring Alexander Dieufte in ber ruffifchen Urmee und gwar gunachft als Rittmeifter in ber Chevalier Barbe. Er avancirte bis gum Jahre 1843 gum Generalmajor und Commanbeur bes Barbe . Sufaren . Regiments. Da fich ber Bring jebod) nach bem thatenreichen und wechselvollen Leben auf bem Schlachtfelbe febnte, fo mobute er 1845 als Freiwilliger im Ctabe bes Jelbmaricalls Gurften Wordugoff bem Gelbauge im Rautafus bei, in welchem er fich bei mehreren Gefechten burch Muth, Umficht und taftifche Begabung auszeichnete. Bei ber Ginnahme bes Dorfes Andy eilte er bem ichmerbebrangten Oberften Bariatiusty an ber Spige eines Jager Bataillons in fo erfolgreicher Beife ju Gulfe, bag bas Gefecht fich ju Gunften ber Ruffen enticbieb. Die Tapferfeit bes Pringen murbe burch Berleihung bes Et. Beorge . Orbens anerfaunt. Much bei bem Sturm auf bie Geftung Dargo zeichnete er fich ans. Um fich von ben Strapagen und Dubfalen biefer Gebirgscampagne ju erholen, besuchte ber Pring guerft einige eistautafifche Baber, traf bann im Berbft mit bem Raifer Ricolaus in Cebaftopol gufammen und begab fich fpater nach Darmftabt gurud. Im Grubjahr 1846 trat ber Pring eine größere Reise burch bas fubliche Europa und ben Orient an, worauf er noch einen 5 jabrigen Aufentbalt in Betersburg nahm. 1851 verließ er ben ruffifchen Militairdieuft und vermablte fich mit ber Grafin Julie v. Saute, bie fpater ben Rang einer Fürftin Battenberg erhielt. 3mei Jahre fpater (1853) trat Bring Meranter in ben öftreichifden Dienft. Der italienifche Krieg von 1859 gab ibm einen ausgezeichneten Ruf. Er führte, als Generalmajor, eine ber Brigaben ber Division Paumgarten und eröffnete am 19. Mai bei Montebello bie Geindseligfeiten. Um 20. Mai wurde ber Do überschritten. Bei Calcababbio fam es jum Bufammenftog mit ber frangofifch.italienifchen Armee und nur ber Umficht bes Pringen war es gu banten, bag bie Deftreicher feine erhebliche Rieberlage erlitten. Der Raifer beforberte ibn nach biefem Gefechte gum Gelbmarfchalllieutenaut und Chef eines Infanterie Regiments. Bei Colferino führte Dring Alexander Die Divifion Reifchach beim VII. Armee-Corps und fein belbenmuthiger Wiberftand auf ben Boben gwifden Can Caffiano und Cavriana gegen einen weit überlegenen Zeint, fowie feine Dedung bes Rudzuges fauben allgemeine Anerkennung. Rach bem Rriege (vom Raifer mit bem Maria · Therefien · Orben becorirt) gog fich ber Pring auf fein Echloß Jugenheim an ber Bergftrage gurud. Erft ber brobente Ausbruch bes Rrieges gwischen Destreich und Dreugen rief ihn aufs Reue ins Gelb. Er trat als Commanbirenber (übrigens bem Pringen Rarl von Baiern als Obercommanbirenbem untergeordnet) an bie Spige bes VIII. Bunbes Corps. Der befonderen Edwierigfeiten, fpeziell biefer Aufgabe, mar fich ber Pring von Anfang au bewußt.

Er fdreibt felbit baruber: .Mit febr geringer Boffnung und mur bodit ungern übernabm ich bies Commante. Die Mangel ber beutiden Bunbesfriegsverfaffning maren mir befannt. Geit 26 Jahren mar bas VIII. Corps, bas in feiner gegenwärtigen Busammenfegung feche Rriegeberrn und fast eben fo viele verschiedene Reglements, Gignale, Artillerie Sufteme und politifche Biele batte, nicht mehr vereinigt worben; bie Generale fannten fich taum gegenseitig und feiner von ibnen, mit Unenabme ber öftreichischen, batte einen ermiten Gelbang mitgemacht. Die Eruppen und ibre Gubrer follten erft augesichte eines einbeitlich organisirten, vortrefflich geführten und porbereiteten Gegnere ben Rrieg erlernen und Golbaten werben. In bem 4 gamen buntidiedigen Sauptquartier bes Armee Corps befant fich fein einziger Mann meiner Wahl; von bem Chef bes Generalftabes bis zum legten Lientenant waren mir Alle octropirt worden und ich erfubr ibre Namen erft, als fie ibr Amt antraten. . . . Noch Mitte Juni protestirte einer ber Convergine fortwahrend gegen Die Wahl bes Corps Commandanten. . . Erft am 9. Inli war bas Armee · Corps vollgablig. .

Zo der Prinz über das seiner Aübrung unterstellte VIII. Corps. Alles dies nud noch viel anderes (beispielsweise trassen in der ersten Richgswoche, vom 3. dis 10. Chistre-Lelgramme vom Prinzen Karl von Vaierne ein zu benen der veradredete Schlüssel nicht vaste) gab gewiß gnten Grund zur Rlage, kennsch war die Truppe, im vielen ihrer Elemente, eine Elite-Truppe.



Ein Augenzeuge ichreibt: Die naffauifche Infanterie, bie babifchen Reiter und die öftreichischen Batterien batten bie Garte bes VIII. Corps bilben tonnen. Der Stoff fur ein prachtiges Seer war vorhandeu; mur die Seele febite.

Das Corps felbst aber, wenigstens ber gemeine Mann, war guten Muths. Alles fang:

Das achte Armee Corps, das schlägt sich wie ein Mann! Der Pring Alegander, der führt es muthig an. Er führt uns gerade nach Lerlin hinein, Da sangen wir vor allem den Bismard ein.

Die Erfüllung biefes Bunfches blieb freilich verfagt. Go die Truppe, gegen die General Bogel v. Faldenstein nunmehr feinen Ing richtete.

Зангане. 11.

#### Befecht bei Laufach und Frobnbofen.



Am 11. wurde bie 1., am 12. bie 2. heffendarmstädtische Infanterie-Brigade nach Afdaffenburg vorgeschoben, weil im Samptquartier bes VIII. Corps (in Franffurt) bas Erscheinen feinblicher Abtbeilungen im Speffart gemelbet worben war.

Damit batte es benn auch seine Richtigkeit. Wie General Logel v. Falkenstein am 8. und 9. seine dere Divisionen oftwärts über die Rhön gegen Rissingen dirigirt hatte, so dirigirte er sei jetzt wostwärts über den Bepslart zurück, und zwar auf Frankfurt zu. Die Gesammtheit seiner Lewezungen zeigte also ein Lorgeben im Sichzack. Dieser Spessart Marsch umschloß äbuliche Mühen und Gesahren, wie drei Tage vorber der Marsch untschloß abuliche Mühen und Gesahren, wie drei Tage vorber der Marsch untschloß abuliche Mühen und Gesahren, wie drei Tage vorber der Marsch untschloßen. Die Division Goeden bildete wieder die Kauntgarde. Der Grund dafür lag in der Ausstellung, die die drei Divisionen der Mainarner am 11. genommen hatten.

Au biefem Tage (11.) war bie Division Mauteuffel bie nächste am Jeinde; sie stand mmittelbar vor Schweinfurt. Iwischen Schweinfurt und Hammelburg befand sich Division Beber, in Sammelburg (von Rissingen beranbeorbert) bie Division Goeben. Division Goeben bilbete also bie

Aber sie war es nur in der Aufstellung gegen die Baiern. In demsselben Augenblich, in dem General Wogel v. Haldenstein sein Rechtsumklehrt commanditte, um sich, statt gegen die Baiern die Schweinfurt, gegen die Reichsarmer (VIII. Corps), dei Frankfurt-Hand zu wenden, — in demsselben Augenblick bildete die Division Goeden auch wieder die Tete. Sie erhielt Ordre, am 12. in Gemänd zu sein und am 13. den Spessart zu überschreiten. Division Beyer folgte: am 12. die Hanmelburg, am 13. die Rieneck; — Division Ranteussel scholen and 12. die Armstein, am 13. die Gemänd. Division Goeden war also den betden andern Cosonnen um einen Tag voraus. Ein Doppelmarsch (das Gepäd wurde in Kähne verladen und Main-adwärts gesahren) brachte die Division noch am Abend des 12. von Gemänd die Lohr. »Dieser Marsch, so schreibt ein 15er, war der schöhnse, der Ihr der Velch



bart am Main hin, eingeschlossen von hoben Bergpartieen, die meist mit Walb, mitunter auch mit Schlössern und Aufinen geschmückt sind. Das Wondlicht lag auf dem Strome, während unsere f großen Kähne, mit den Tornistern unserer Leute bepackt, die gligernder Wasserfrikraße hinunterschwammen.

Bon Lohr bis Afchaffenburg find brei Meilen. Diese brei Meilen führen über ben Speffort. Das war bie Aufgabe für ben uächsten Tag. Um 4 Uhr fruh, am 13., brach bie Division auf. Schon im Laufe Bormittags batten bie Truppen von einer glübenben Sonnenhite zu leiben. Aber sie saugen:

Ja, ja, wir find bas Preugenpad, Das hat Refervebein' im Sad: Ift ein Paar matt vom Wanbern, Schnallt flugs es an bie anbern.

Erft als Mittag beran tam, murbe alles ftumm.

Die Brigade Rummer, wie auf dem Marsche gegen stissingen, bilbete wieder die Mvantgarde; als biese jedoch nach einigen Stunden schon auf Waldasschaff") (also nach links bin) abbog, formirte die Brigade Brangel, bie gegen Sahn und Laufach marschitte, ihre eigene Avantgarde. General v. Goeben befand sich mit au der Tete.

Ungefähr halbweg8 zwischen Sahn und Laufach ftieß unfre Spige, Schwadrou Schnibt vom 8. Sufaren-Regiment, auf hessische Reiterei. Es tam zum Plankeln. Dann gingen unfre Gusaren zurud.

Um 23 Uhr ober etwas später war auch Jufanterie heran. Das Füsilier-Bataillon 55. Regiments ging mit einer Compagnie auf und neben ber Chausse (rechts) von Havn gegen Lausach vor; eine zweite Compagnie



") Die Vorbut der Brigade Rummer, als sie Waldasschaff erreicht batte, stieß bier auf das dersischer in bei erchte Janke betachtere 2. Bataillon vom 2. Infamterie-Assiment. Rach Beschware der Westende nier ber Gemengeniem im Todal avaneitete, ein Zeuergefecht, dem die Leffen alsbalb über Weiler bis zu dem "Weiberbeien" ausburden. (4 Uhr.) Zie batten nur einen Todat nie Juptmann Rolb. Das Groß der Beriade Rummer beng Wiesungs bei Weiser.

avaneirte auf dem Eisenbahndamm; eine dritte links durch die bewaldeten Hößen; die fetzte folgte als Meierve. Dieser Vormarsch ersolgte sehr rasch, ohne Aufen thalt; nur die vordersten Schüten gaben einige Schüsse aufgroße Distanz ab, weniger um zu tressen, als um die Anweisusseit der Jeriden, als um die Anweisusseit der Jeriden, als um die Anweisusseit der Jeriden große Distanz ab, weniger um Zutressen, als um de Anweisensteit der Jeriden ohne allen Kamps. Etwas später wurde auch das in Front von Laufach gelegene Dorf Frohnbosen, freilich nur schwach, durch 15er Justifiere besetzt. Das bisige und für unsere Gegner überaus blutige Gescht, das sich alsbald entspann, war ein Gescht des Krobnbosen.

Ebe wir zu einer Darftellung beffelben übergebn, schilbern wir bie Lotalität.

Frohnhofen, dreitausend Schritt im Westen von Laufach, ist ein kleines, aus 20 Säusern bestehends Dorf zu beiden Seiten der nach Alchassenburg stübenden Chausse. Nach rechts hin steigt das Terrain unmittelbar, aber doch sehr allmälig an und erhebt sich erst, etwa in Entsermung von 1000 Schritt, zu einem wirklichen Söbenzuge. Die bedeutenhie Söbe an biefer Stelle ist

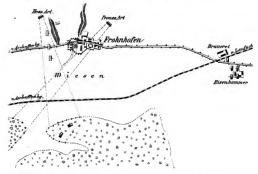

ber Bischlings. Berg. Rach links bin fallt bas Terrain bis jur Thalsoble, einem 300 Schritt berieten Wiesengrunde, ab, steigt bann wieder au, bis es ben am Zuß einer Berglebne sich binziebenden hohen Eisendhamm berührt und erhebt sich hinter beunselben zu einem mit Buchemvalb besetzten Sobenzuge. Der Eisenbahndamm bat ungefähr die Dachhöhe ber zu seiner Rechten gelegenen, aber burch ben Wiesengrund von ibm getrennten Säuser. Die

vorstehende Karte, wie die auf G. 168 folgende, ift bem Berke: "Bon der Elbe bis aur Tauber" entnommen.

Dies etwa bas Terrain in ben großen Bugen. Gine porgugliche Defenfiv. Stellung, bie nicht nur ein Rreug., fonbern auch ein Etagenfeuer gestattete. Nifteten fich bie Sessen bier ober an einem abnlich gelegenen Duntte (beren bie Laufach . Linie viele bietet) ein, fo maren fie in ber Lage , unfern Bormarich gegen Aichaffenburg zu erschweren, zu verzögern. Bei ber totalen Erfcopfung ber Unferen maren biefe, am Abend bes 13., fcmerlich noch im Stanbe gemelen, burch einen Offensivstoß ben Keind aus Krobnbofen binguszumerfen. Die Seffen machten aber einen boppelten Rebler: erft ben fleineren, uns ohne allen Rampf in Befit von Frobnhofen gelangen zu laffen; bann ben großeren. uns baffelbe wieber nehmen zu wollen. Gie mußten uns, ba auf ber gangen Linie ein Ort ziemlich fo gut war wie ber anbere, rubig im Befit von Frobnbofen belaffen, mußten amifchen bicfem Dorf und Michaffenburg irgenbmo eine Stellung nehmen (beispielsweise auf bem Beigen Berg, unmittelbar binter bem in bie Laufach einmunbenben Cailauf. Bache) und bafelbit bie Chancen ber Defensive ausnubent, am 13. Abends ober am 14. frub unfern Angriff erwarten. Ropflos geführt, vielleicht von einem falfchen point d'honneur getrieben, opferten fie fich.

Die Beffen machten brei Angriffe auf bas Dorf:

ben ersten (um 64 Uhr) mit bem 1. Infanterie Regiment, ben zweiten (um 7 Uhr) mit bem 3. Infanterie Regiment, ben britten (um 74 Uhr) mit bem 4. Infanterie Regiment.

Als der erfte, wie es scheint, minder energische Angriff unternommen wurde, war das Oorf unt durch eine prenssische Compaquie (die 10. vom 15. Regiment) besetz; eine halbe Stunde später aber, als der eigentliche, mit aller Kraft ansgeführte Ansturm erst des 3. und gleich darauf des 4. Regiments erfolgte, war unsere Ausstellung die solgende:

brei Compagnieen in Grobnbofen felbft,

fünf Compagnieen rechts in ben Bergen (9. Compagnie und 1. Bataillon 15. Regiments),

fünf Compagnieen links in ben Bergen (12. Compagnie und 2. Bataillon 15. Regiments).

Laufend Schritt gurud, am Wenbelftein, ftanben bie Referven: zwei Bataillone 55er und bas Bataillon Lippe Detmold. Die 12 pfündige Batterie Eppatten versuchte auf bem Terrain zwischen bem Wenbelstein und bem Bischlings Werg Stellung zu nehmen.

Der Angriff bes Feinbes richtete sich beinahe ansichließlich, oder boch mit besonderer Seftigkeit, gegen das Dorf selbst, weshald wir diesen Theil bes Gesechtes, der ber entscheibende wurde, ausführlicher beschreiben.

Unfere brei Compagnieen, die das Dorf zu vertheidigen hatten, waren berart vertheilt, daß die 11. Compagnie (d. William) vom 15. und die 11. Compagnie (Ochsischied dagel) vom 35. Regiment auf der Chausse und in dem mehr dstich gelegenen Theile des Dorfes, vielleicht auch auf dem Eisendahndamm standen, während die schon vorgenannte 10. Compagnie (d. Fordenbeck) 15. Regiments die am meisten nach Westen zu gelegenen Huster des Dorses beiset hatte.

Diefe letten Saufer befinden fich alle nur an einer und zwar an ber linken Seite ber Strafe.

Ihnen gegenüber, nur durch die Straßenbreite von ihnen getrennt, erhebt sich, nach rechts sin, jene schon von uns erwähnte, sehr allmälige Terrain-Ansteigung, die das etwa 1000 Schritt breite Vorland des dahinter sich erhebenden Vischulags-Verges bilbet. An dieser Settle, gederft durch Mulben und Einschnicht, konnte der Feind eine Umgebung des Dorfes in unserer



rechten Flanke versuchen, und um ein etwaiges Vorhaben berart nach Möglichkeit zu hindern oder zu erschweren, beschloß Sauptmann v. Fordenbed eine Abtheilung seiner Compagnie über die Chausse fort nach rechts bin zu detachten, während er mit dem größten Theil berselben an der linken Seite der Chausse, in den Kansern und an der westlichen Dorflifiere verblieb.

Die Votalität fam einer folden Detadirung wesentlich ju Bulfe. Das jur Rechten ber Chausse leis anfteigende Lerrain bilbet etwa in Hobe von 15 Juß eine breite Stufe, binter welcher erft bie Zteigung wieder ihre Fortiegung nimmt. Amf biefer breiten Stufe befindet sich ein Regelgarten, eine "Dependence", wenn biefer Ausbruck gestattet ist, des unten an der Dorfstrasse (Chausser) und zwar an der andern Seite derschen gelegenen Wirthshausse. Dieser Kegelgarten weist einige Baume auf und besteht im Uebrigen aus einer unten mit der Chausser parallel laufenden Kegelban nehst Regelbauschen. Beide sind Jachwertbauten mit verschiedenen Fenstern und Fensteruten. Rach Westen und Vorden zu, soweit nicht die eine Wand bildende Kegelbahn eine Umzaumung unnötzig macht, ist der Garten von einem besolaten Plantenzaum umgeben.

Sierher war Lieutenaut Hoffmann mit 20 Mann von der genamten Compagnie (v. Hordenbert) betachtet worden; er postitte seine Leute beils binter ben Plankengann, theils an die Fenster und Luken der Regelbahn.



Es erübrigt nur noch hinzuzufügen, daß zwei rechtwintlig auf die Dorfiftraße stehende Schluchten oder Sohlwege, wie sie die Karte auf S. 165 am besten zeigt, diesen Kegelgarten stantirten und zwar derart, daß die auf 150 Schritt nach vorn zu gelegene Schlucht (die Kirchschosles) dem Angreiser, der kaum 20 Schritt zurückgelegene Sohlweg aber dem Vertheidiger zu Gute kam. Wenn Plankenzaun und Kegelbahn, wenn Kegelhaus und Kegelgarten dereits verloren waren, der biefer leistre Sohlweg immer noch eine Gelegenbeit, aus dorziglich gedeckter Stellung ein Klankeuseuer auf den in das Etablissement eingebrungenen Keind zu unterhalten.

Wenn es uns geglüdt ift, in Vorstehenbem ein aufchauliches Bild einerseits des Terrains und der Gesammt-Auftellung, andererseits der speziellen Lotalität am Westausgange des Dorses zu geben, so werben ununehr wenige Angaben genügen, auch den Gang des Gesechtes selber anschaulich zu machen.

Die Seffen griffen breimal an, in verschiebener Starte und mit größerer ober geringerer Energie, aber Angriffslinie und Angriffsform blieben bieselben, ebenso ber Ausgang jedes Angriffs. Sie bogen etwa in 300 Schritt Ent-

fernung links aus, avancirten, gebeckt, in schräger Linie, erreichten ben vorgelegenen Sohlweg, stiegen die stille Band hinan, schwenkten rechts nuch fürmten, durch ein Kornfeld hindurch, mit Surrah gegen ben tiefer gesegnen Kegesgarten vor. Der erste Ungriff schietete rasch; der zweite und britte (beide mit außerordentlicher Bravour unternommen) führte die Batillone durch Plankengaun und Kegesschaft in den Kegesgarten hinein, so die Bertheibiger in den zurückgelegenen Sohlweg retiriren und hier eine Reserve. Extellung nehmen mußten. Aber zu größerem Resultat fonuten es



bie bessissien Batailsone nicht bringen. Co lange sie außerhalb bes Regelgartens waren, hatten sie, wenn uicht ausschließlich, so doch vorzugsweiese von dem Jeuer derer zu leiden, die die unmittelbare Besahung des Regelgartens bildeten; von dem Augenblick an aber, wo sie sich in diesem festzuseken suchten, gesellte sich zu dem Flantenseuer aus dem Sobsweg auch ein bestiges Brontalseuer aus den Haufern zurück. Gegen dies Feuer war nicht zu bestehen und sie mußten zurück.

Als auch ber britte Angriff abgeschlagen war, waren vom Wenbessein ber alle Reserven, vielleicht mit Ausnahme bes Bataillons Lippe, heran, in Archinhosen selbst rudten zwei Compagnicen Ser zum Angriff vor und bas gleichzeitige umfassende Vorgeben beiber Flügel, besonbers bes rechten, warf ben feind und beendete bas Gesech.

Die übergroße Ermübung der Unfrigen hinderte eine energisch Ausnutzung des Kampfes; die Verfolgung wurde nur dis Weiberhöfe, zweitausend Schritt in Front von Frohnsofen, ausgebesnt. Das gange 15. Jufanterie-Regiment, Oberst v. d. Golf, bildete die Vorposten; sein Repli hatte bas Regiment am Wenbelstein. Alle andern Truppen bivonatirten bei Lanfach.

-Es war ein schoner Zieg,. so schreibt ein 55er, Die geringen Verlufte, mit benen er erkauft war, stimmten zu besonderem Dank. Und schon wie ber Zieg, war bie Zommernacht, die ums jest umfing, oben der Mond, muten die Vivouacesseuer. Dishtick flang es, von allen Musikoben geblassen, burch die Racht: "Und bantet alle Gott-. Das gange Vager erhob sich tros Mübigkeit und Hunger und lauschte audächtig ber Musik."

Das Gefecht bei Lanfach Grobnbofen war feitens ber beffifchen Divifion gegen ben ausbrudlichen Befehl bes Armeecorps. Commanbanten (Dring Meranber) geliefert worben. Roch am 13. Bormittage batte Lettrer folgenbe bestimmte Beifung ergeben laffen : Das Berannaben größrer feindlicher Streitfrafte gegen Afchaffenburg macht eine Berftarfung ber bortigen Truppen nothig . . Das (beffifche) Divifious . Commando wird fich baber beute in tein ernstliches Gefecht einlaffen. Tropbem batte man mit Dranfegung aller Mittel bie Dofition Frobubofen wieber zu nehmen gefucht. Bas bagu trieb, ift unanfgeflart geblieben. \*) Man ergablte fich bamals - mir laffen babin geftellt fein mit welchem Recht - bag, verleitet burch Beitungsberichte, welche alle Gefechte mit ben Baiern als eben fo viele Nieberlagen ber Dreußen barftellten, bie beffenbarmftabtifche Division ein lebbaftes Berlangen getragen babe, eine Offensiebewegnng auf Laufach ju machen, um bier bie geschlagenen und geriprengten, über Bemunden und Lohr geflobenen Prengen, beim Beraus. treten ans ben Speffart. Defileen, in Empfang gu nehmen. Wenn bies ber Dlan mar (wir glanben es taum; wenigstens im Sauptquartier fannte man bie Cituation), wenn man fich wirklich einen leichten Cieg verfprach, fo war man bitter getänscht worben. Das Sunbnabelgewehr - abnlich wie 1864 bei Lundbye - batte gezeigt, was es in einer Defenfivstellung vermag. Die Seffen verloren 777 Mann, barunter 32 Offigiere. Um barteften mar bas 3. Infanterie Regiment betroffen worben, nachstbem bas 4. Tobt waren (ober erlagen ihren Bunben): Dberft Chent, Major Rroll, bie Sauptleute Roniger, Drefcher, v. Wachter und Beder, Die Dberlieutenauts Stodbaufen und Diefenbad, und Lientenant Sebberling. Den Brigabegeneralen

v. Jird und v. Stockhaufen, wie einer großen Angabl andrer Offiziere, waren bie Pferde unter bem Leibe getöbtet worben. Besonders bestägt wurde ber Zod bes Sauptmann Königer vom 3. Insanterie-Regiment, eines burch Muth, Gesumman und Wissenschaftlichkeit gleich ausgegeichneten Offiziers.

Die Preußen hatten nur 7 Tobte und einige 50 Berwundete; unter biefen ber Offizierbienst thuenbe Bice Geldwebel Marx vom 55. Regiment.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Ereignisse biefes Tages einer herben Kritif untergagen wurden. Generallieutenant v. Pergsas, bein man bie Saupticulb beimessen wollte, erhielt seinen Abschied; Generalmajor v. Stockbaufen erschoß fich. So folgte Unbeil biefem unbeilvollen Tage.

Der Rückzug ber Sessen ging auf Alchassentunge, wo bie letzen Abtheilungen zwischen 12 und 1 Uhr Nachts eintrafen. Die Sicherung bieses Orts hatte die inzwischen von Frankfurt-Sanau her angelangte öffreichische Arigade Sabn übernommen.

Dit biefer mußte muthmaßlich ber nachite Lag ein Rencontre bringen.

") Saustmann Röniger wurde, nachem er bei großubesen gehalen, alböalb von ben verridenten Preusse aufgelunden, nedie Sabire, Uhr. Parietigide er. bes defalleren zu sich nahmen und für ein anständige Begrädniss fernsten. Sämmtliche Effetten wurden später seiner Witten in Oarmfladt ausgehälnigt. Die Gieger keltsgeptschiedlicher Ludbei flänger seit in Vertig defannt, das er sich früher zum Tweet erliegszischiedlicher Ludbei flänger zeit in Vertig ausgehälten hatte. Einer seinen Freunde fiel furz vordrer bei Vangenschlan. Das draß Rönigers, werin aus Derteitsetnant Setzdaufen nehnt hens 40 Rampfgensfen zu wehre findet sich gan in der Räde, wo sie den Zeb sanden. (Unter den lietearischen Arbeiten Rönigers verdien "Gefähleb ter Bestellungstrage" berrogsehden zu werbeit.

# Das Gefecht bei Afchaffenburg.



Die Vofalität ist in stürze zu beschreiben. Das Terrain zwischen Vansach-Arohubosen und Aschassenung — etwa fämpivertet Meile — behält bis dicht am Aschassenung beran denscherter, wie wir ihn S. 165 bei Gelegenbeit des Geschaftes von Arohubosen ansstüdslicher beschreiten haben: ein zu beiden Zeiten von Höbenzugen einzesaßtes, oft mur 200 bis 300 Schritt breites Außthal, in dem Chaussen umd Eisendahn dicht neben einander bestansen. Erst binter dem Dorfe Gebbach treten die Höben einander bestansen. Erst binter dem Dorfe Gebbach treten die Höben einander der zurück und erweitern das die dahm schwigen auch dem der Ausgebalt zurück und der Vallach, dann der Alfabisch zu einer nach dem Main sin abstallenden Ebene, an deren niedrigster Zetlle, hart am Main, der bier ein kuie bildet, das pittorestwittstaltertider, von einer hoben Mauer umgedem Albassendung mit nur

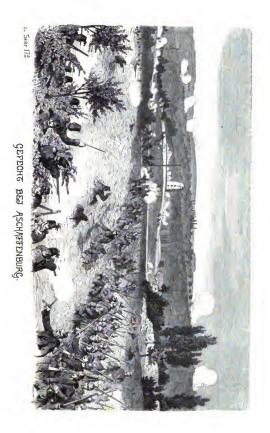

einem Thore (oftwarts)\*) und nur einer Brude (westwarts) gelegen ift. Ob es gerathen war, hier, noch dazu mit unaukreichenden Krästen, einen Kampt aufzunehmen, nung billigerweise bezweiselt werden. Allerdings boten bie Hohn, ganz wie an den schweiselt werden. Allerdings boten die Koben, ganz wie an den schwaftellen, eine vorzägliche Artillerie-Ausstellung, eine Ausstellung, die Chausse und Sciendagn vollständig begertscher aber einmal waren biese Positionen, wenn sich die Nothigung dazu berauskellen sollte, ohne besondere Schwierigkeiten zu umgehn, andereseits datte der Vertheibiger als einzige Rückzugklinie nichts als ein allerschmasstellen sicht, die Krüsten bei Engle biesen wirtelatterlicher Engle. Wir werden sehen, daß die Enge dieser Rückzugklinie für unfren Gegner verkäugusspoll wurde.

Das Gefecht verlief wie folgt.

Um 7½ Uhr brachen die beiden Brigaden Wrangel und Rummer, die bei Laufach und Waldachaff bivouafirt hatten, auf und trafen bei Weiderhöfen, eine Reife von Afchaffendurg, zusammen. Die Brigade Wrangel erbielt Befehl, mehr rechts sich battend, auf der Chauffee hin, die Brigade Rummer mehr links sich battend, auf dem Elfendahndamme zu avanciren. Dies geschah. Es entspann sich daraus ein Doppelgesecht. Wir folgen zumächst der Brigade Wrangel.

## Das Borgebn ber Brigabe Brangel.

Das 15. Regiment, Oberft v. b. Golg, hatte bie Tete; bie beiben | Batterieen und bie 55er folgten; bas Bataillon Lippe folog.

auch Goldbach nicht. Als die Spige ber Avantgarbe letztgenannten Ort passifirte, wurde sie und feindlicht Als die Spige ber Avantgarbe letztgenannten Ort passifirte, wurde sie von seinblichem Infanterier, balb auch von Artillerierener empfangen. Jugleich war ber Puntt hoch genug, um einen Ueberblick über die seinbliche Stellung zu gestatten.

Auch ber Beind hatte eine linke nub rechte flügel-Aufstellung genommen und word berart, daß der Eisenbahndamm ebensowohl den Berührungspunkt, wie auch die Scheibelinie der beiden Flügel bildete. Am (feindlichen) rechten Flügel, nur theilweiß sichtbar, standen der Sataillone in einem der Sadat numittelbar vorgelegenen großen Part, der sogenannten Jasanerie. Gegen Vieler richtete sich der Angriff der Brigade Kummner; wir schildern diesen Angriff an anderer Stelle. Am feinblichen

<sup>9</sup> Allerdings befinder fich, etwas mehr nach Guben bin, noch ein zweites Ibor, bas Bermbache Ibor, von beffen Borbanberien indeß ber mit ber Lodalität Alchaffinburgs wenig vertraute Beind entweber nichts wußte, ober fchließlich nichts wiffen wollte, um fich in bem Gewirr ber Guffen nicht vollig zu verlieren.

linten Flügel, der Brigade Wrangel gegenüber, erschienen, zunächst sichtbar, 4 Bataillone: Bataillon Reischach (Avantgarde); Bataillon Robili, Bataillon Hößer, 35. Jäger: Bataillon (Gros). Anherdem drei Batterieen.

Diefe letztgenannten vier östreichischen Bataillone kanden à cheval der Chausser, oder in weiterem Abstaud links und rechts neben derselden, auf der Limie Aumüble-Kacimerie. Das Bataillon Ses, den rechten Klügel des Teindes bildend, lehnte an den Eisenbahndamm. Aum linten Klügel der Aussischen jeiet die bestische Batterie v. Serget (6 Geschübe). Weiter gurück, dei Damm, subren eben gwei östreichische Batterie auf. Zusammen 22 Geschüben. Die bessische Batterie batte eine Partikular-Vederdung (Schüben und Sebesaussegers). Ein bessisches durümterie Bataillon (das 2. vom 1. Regiment) stand, kaum sichtbar, in verdeckter Aussischen gwischen der Kassel. und Pfassenmäble, 1000 Schritt in Kront von Damm.



Dies war der Teind, gegen den die Brigade Wrangel jest avancirte. Renn Compagniern vom 15. Regiment bogen rechts aus, nm die feindliche linke Flanke zu mugehn; die drei verbleibenden Compagniern (5., 8.: 12.) nahmen die demaddeten Ufre des Afchassches; die 55er versinchten auf der Chausse eigen die kaum noch 2000 Schritt entfernte Stadt vorzudringen. Der Jusanteriesampf war nicht erheblich, die vier östreichischen Aktaillone wichen, ohne nachhaltigen Widerstand zu leisten, theils auf den nörblich der Stadt gelegenen Kahnlof, theils nach der Fasanerie hin aus; aber eh noch unfre nachdrängenden 55er die Stelle erreichen konnten, wo die Chansse die Cisenkahn durchschneidet, wurden sie in ihrer rechten Flanke von einem so infernalen feindlichen Artillerie-Feuer umpfangen, daß sich ein Weitervordringen an dieser Stelle verbot. Vesonders war es die bestische Betterie,

bie sich burch brillantes Schießen auszeichnete. Die 12 pfandige Batterie Eynatten wurde vorgenommen, aber sie war unmerisch zu schwach, um die 22 seindlichen Geschütze (16 oftreichische, 6 bestische met Erfolg zu bekämpfen. Die Bataillone fanden Deckung in Terrainmulben und hinter bem Eisenbahmung; es fam ein Stoden in die Angriffsbenegaung.

Doch nicht auf lange. Die brei Compagnieen 15er, die rechts an ber Chausse, am bewaldeten Alchaussein Schüfter in Schüßenzugen vorgedeungen waren, hatten sich in der Flante der hesssischen Batterie eines thurmartigen Batter, der "Aumüble", zu bemächtigen gewußt und von hier aus die Batterie unter ein heftiges Seitenseuer nehmend, diese zum Abkabren gewungen.

Jest war ber Weg frei; die öftreichischen Batterien hatten alsbald Mühr, sich gegen die unfrigen (Ehfter und Epaatten) zu behandten und die 55 er drängten nunmehr auf Chansfre und Citenbalndamun, die fier bigtineben einander hertaufen, auf die Etabt zu. Aber sie waren hier nicht die Ersten. Der linte Alligel (Brigade Rummer) batte bereits durch Wegnadume der Fasanerie den Ansichlag gegeben. Wir geben nunmehr diesen Theil des Rampfes.

#### Das Borgebn ber Brigabe Rummer.

Brigade Runmer, als sie auf und neben bem Eisenbahndamm bis in Höhe von Goldbach vorgebrungen war, erhielt heftiges Geschühfener und zwar von benselber brei Batterieen, die gegen die Brigade Brangel thatig waren. Die Apfündige Batterie Beigelt und die Gpfündige Batterie Ematten 1. nahmen sofort Position auf dem unmittelbar zur Linken gelegenen Ruaelbera und erwiderten das Tener.

Die Jufauterie blieb im Avanciren, bas 13. Regiment, Oberft v. Gellhorn, im ersten Treffen, bas 53., Oberft v. Trescow, im gweiten. Jareglementarischer Ordnung, bas 1. Bataillon am rechten, bas äffilier-Bataillon am linten Alügel, gingen die Münsterläubischen Regimenter auf bie Kasanerie und ben Gottelsberg (lints baueben) vor.

Die Fasanerie war durch zwei Bataillone (1. und 2.) vom italienischen Regiment Wernsparde vertseidigt; aber, sehr bald nach Beginn des Kannbses schon, wurde nicht nur das 3. Bataillon genannten Regimentes aus seiner Reservesstellung vorgezogen, sondern es kam auch den hier kämpsenden Ernspen ein mernaarteter Succurs durch das Erscheinen der vom feindlichen linten Flügel her auf Eisenbahn und Fasanerie abgedrängten Bataillone Reisschaund und Robbil.

Die Bertheibigung verfügte somit über 5 Bataillone, aber sie erwies fich zu schwach gegen die drei Bataillone unfrer 13 er, die mit vorgenommenem finten Glügel, tambour battant, unter lautem Hurrah in bie Fasanerie einbraugen.

Der Teind, hinter ben Baumen Dedung inchend, hielt sich gu Ansang aut; bie Birthschaftsgebande wurden mit großer Bravour vertheitigt und mehr als einmal, namentlich auch, als die abgedrängten Bataillone Reischad und Nobili im Walbe erschienen, gingen die Destreicher zum Angriff über und sindten, unter Trommelschag und Govina-Ruffen, burch energische



Offensivstöße uns aus bem Walbe hinanszmoerfen. Aber bas "Up Benebet! gist ehr buftig- ber Weftphalen war flärker, als die Ewivos ber italienischen Lataillone und nach etwa einstündigem Gefecht war ber Walb genommen und bie jenseitige Listere erreicht. Ueber Sturzacker und Kornselber hinveg floh ber Feind, vom Schnelkeuer ber Unfrigen versogt, and die Etadt zu. Diese Indeht über das freie Jeld hin bereitete ihm die größten Verluste.

Unfre 13 er löschten ihren brennenden Durft an dem faulen Wasser, das sich in den Wiesengraben vorfand, dann stürmten die Schübengüge aller dere Bataillone auf die Stadt und ihren einzigen Eingang, das von mittelalterlichen Thürmen flankirte Serftaller Thor zu, durch das, mit Ansnachme des seinblichen linten Stügels?), alle im Gesecht gewesten

bas Bataillon Seg und bas 35. Jager Bataillon, bas 2. Bataillon vom 1. befüschen Infanterie Regiment,

<sup>&</sup>quot;Jon ben am linten Stügel engagirt gewestenne Arubpentbeilen waren, wie weiter oben ergählt, bir Lataillone Reissach und Babill nach bem rechten Jügel (Jadunrie) binübergereingt worben und batten bier bas Sachisal bes Reziments Wernbardt gerbeilt. Alle andern gegen bie Brigade Wangel fampsenben öfterichisch bestüßen Abebeilungen aber und juna :

östreichischen Eruppeutheile: bas Regiment Wernhardt, Bataillon Reischach, Bataillon Robili, ja felbst die beiben östreichischen Batterieen, ohne große Einbuße an Gefangenen ihren Rückug bereits bewerkstelligt hatten.

Es war dies unleugdar ein Verdieust des hstreichsichen Commandireuben, zeldwartschallieutenant Graf Reipverg, der, die Gesahren diese Destiek wohl erteunend, im richtigen Woment den Besehl zum Abbrechen des Gesechtes und zum Rückuge durch das Serstaller Thor, die Stadt und über die Maindrück (wozu immer ein Passiren der Stadt nötlig war) gegeben hatte; aber was von Seiten des Commandirenden gut geplant war, scheiterte noch im letzten Woment an einer minder geschilten Aussährung des Besehls. Statt Assassination, unter alleiniger Besehung des Serkaller Thores, rassa



bie befisse Schreite v. Serget, 2 befisse Schrifte Schreite Schreiten und I Chroauplegere Gecabron verblieben am linten Aufgel, brangten nicht burch bas Serfialler Ther, hatten ein Rüdzugsgeschle m Schoffe, spens sich, am eilenbahnamm bin, bis Stockfahl und bewerftelligten erft dier ihren Uebergang auf bas linte Mainutet. "In Schienfahle vereinigte man sich wieber mit ben größeren Abbeilungen, bie durch Aldeassenlen.

passiren, setten sich überall in der Stadt gange Compagnieen und Bataillone fest, theise um durch Sauserkampt das Bordvingen des Geguers zu sindern, um Theil aber auch oblig plausos, ohne irgend eine Borstellung davon, ob hier sgeben oder bleibens das Gerathnere sei. Diese Kopssossische für genacht passen Theile die Bataillone-Commandeure verantwortlich gemacht wie zu großen ihre, verwaudelte erst den Kampf, der bis dahin mehr den Charafter eines abgebrochenen Geschotzt gebabt hatte, in eine Riederlage

Freilich ebensoviel wie bas Ibgern auf Seiten unferer Gegner, trug auf unferer Seite bie Raschbeit ber Entschluffe gum Erfolge bei.

General v. Rummer, als er ben Abjug ber Deftreicher mahrnahm, erfaunte fofort, bag alles bavon abhangen merbe, ihnen ihre eine Rudgingslinie ju verlegen, mit andern Worten, am Berftaller Thor, ober wenn fich bies nicht mehr ermöglichen follte, wenigftens an ber Mainbrude, am eutgegengefesten Enbe ber Ctabt, eber eingutreffen als ber retirirenbe Reinb. Darauf bin bisponirte er jest. Die 13 er waren noch nicht beran, ober in ein Gefecht mit ben bie Saufer am Thor vertheibigenben feinblichen Abtheilungen verwidelt; jeber Aufenthalt verbot fich aber, wenn Biel und 3med überhaupt erreicht werben follten. Go ftellte fich beun General v. Rummer perfonlich an bie Spite eben eintreffenber fleiner Abtheilungen (ein ober zwei Compagnicen) 53. Regiments und führte fie, au beu fampfenben Ernppen vorbei, im Geichwindidritt burch Thor und Stadt binburch, auf bie Mainbrude gu. Alles mas jest noch vom Reinbe in ber Ctabt mar, mußte fich burchichlagen ober bie Waffen ftreden. Abtheilungen ber Bataillone Reifdach und Robili, vor allem bie beiben furheffifchen Sufaren . Echwabronen, bie in Gront ber öftreichifden Batterieen gehalten hatten, verfindten bas erftere (bie Sufaren unter fcwerem Berluft); alles anbre, barunter nameutlich



das 3. Bataillon Wernhardt, das zu wesentlichem Theil ans Retruten bestand und erst bei Beginn des Feldzuges aus feinem Werbebezirk Treviso eingetroffen war, gab sich gefangen.

Dieses glangende Gesecht, bessen Gbren vorwiegend der Brigade Kummer und speziell dem 13. Regiment gebahren, erhielt seinen Alfossund die Escadron des Rittmeisters v. Studmis vom 4. Carasser-Regiment, die während des Gesechts dem General Bogel v. Faldenstein zur Begleitung gedient hatte. Mit derselben, nach Wegnachme der Stadt, am linken Mainuser angesommen, desahl der General dem Rittmeister, da augenblicklich seine andre Cavallerie zur Hand war, auf der Chausser nach Darmskabt (auf der der Feind retirrite) vorzugzehn. Die Schwadron hatte das Glack, sehr das die Arrièregarde des Feindes zu erreichen und berselben noch 175. Gesangene abzunehmen.

So hatte benn am 14. die öftreichische Brigade Kahn das Schickfal ber hessischen Division am 13. (bei Laufach Frohnhofen) getheitt. Beld-marschallieutenant Graf Reipperg war bei Alchassenburg nicht glücklicher gewesen, als Generallieutenant v. Perglas bei Laufach Frohnhofen. 3a, die Defensive bei Alchassenburg, troh der glänzendten Hattung sowohl der öftreichischen, wie namentlich der hessischen Artischen, batte noch größere Opfer gekostet, als die kopflose Offensive bei Frohnhofen. Die Destreicher vertoren

tobt: 3 Offiziere, 221 Mann, verwundet: 18 Offiziere, 361 Mann, gefangen: 17 Offiziere, 1775 Mann. Summa: 38 Offiziere, 2357 Mann.

Berhaltnismäßig kaum minder empfindlich waren die Verluste der zwei kurchessischen Susaren Schoadronen: 3 Ofsiziere (Rittmeister v. Baumbach todt) und 18 Mann. Was von hessendarmstädtischer Seite am Kampfe theilgenommen hatte: die Batterie Serget, das 2. Bataillon vom 1. Infanterie-Regiment, zwei Jäger-Compagnieen, eine Schwadron Keiter, hatte uur geringe Verluste zu bestagen.

Der preußische Verlust bezisserte sich auf 17 Offiziere (fünf tobt) und 163 Mann. Wie die Sauptebre, so hatte auch den Sauptverlust das 13. Regiment. Es verlor 100 Mann an Tobten und Verwundeten. Alle gefallenen und sast aus verbreiten das verwundeten Offiziere gehörten die sem Regimente an. Tobt waren: Premiersieutenant Würmeling, Lieutenants V. Krang. Veritenbach, v. Reichenbach und Portepte-Fährrich Westphal, alle, mit

Ansnahme bes erstgenannten, durch ben Kopf geschoffen. General Vogel v. galdenstein ehrte bie Saltung bes Megiments, indem er, im Vorbeireiten an seiner Front, demselben gurief: "Der Sauptantheil an biesem herrlichen Siege gebort bem 13. Regiment."

Der nächste Tag (15.) war ein Rubetag. Die Truppen hatten ihn sich wohl verdient. Der Durst, der auf so manchem heißen Martsch in der Rhön nud im Svessart die Keblen ausgetrocknet hatte, beut wurde er in gutem Main-Wein gelösch. Im Alfdassendurger Schlosse aber gab General



Bogel v. Jaldenstein seinen Offizieren ein Festmahl. Die Ornamente waren, wie sie sich nach solchem Juge gebührten. Im Schloßhofe lagen große Sanfen von Armaturstüden und Wassen aller Art; Tausende von Gefaugenen ställten ben Plat und horchten auf, während oben im Mittersaale die Siegesfanstern geblafen wurden.

Der Zeind concentrirte sich am 14. bei Babenhausen; nur die babische und würtembergische Division waren noch intakt. Um 15. disponirte Pring Alegander von Soffen bahin, baß bas VIII. Corps oftwärts zu marschiren habe, um (nach bem Plane bes Prinzen Carl von Baiern) zwischen Würzburg und Uffenheim die Bereinigung mit ber bairischen Armee zu bewerkstelligen.



Dem Gelbmarichalllieutenant Grafen Reipperg murbe im Berlaufe bes Gelbzuges nicht mehr Gelegenheit gegeben, bie Scharte von Michaffenburg auszuweben. Daß er bier überhaupt unterlag, mar, mit Rudficht auf bie Bablenverhaltniffe, tein befondrer Bormurf fur ibn; fein Gebler beftand nur barin, bag er fich burch Annahme eines Rampfes an biefer Stelle in bie Lage brachte, unterliegen gu tonnen, faft barf man fagen unterliegen ju muffen. Graf Reipperg, ein tapfrer Colbat und liebensmurbiger Charafter, bat bies wohl gefühlt und bat fich zu vertheibigen gefucht: "Man wird bie Frage aufwerfen, fo fchreibt er, warum ich überhaupt unter fo ungunftigen Berbaltniffen, mit einer einzigen Rudzugelinie burch bie mir überbies gang frembe und unbefannte Ctabt Aldaffenburg und mit bem schmalen Defile ber Mainbrude (ale einzigen Uebergang auf bas linke Ufer) im Ruden, es auf bem rechten Ufer gum Schlagen wollte tommen laffen? Darauf tann ich nur ermibern, baß ich es fur eine Ebrenfache anfah, bas erfte Mal, wo ich in bie Lage fam, felbitftanbig und auf mich allein augewiesen aufzutreten, einem burch feine Erfolge noch fühner gemachten Reinbe, im Bertraun auf bie Tapferteit meiner Truppen entgegengutreten und ibn in feinem Borbringen gegen Afchaffenburg aufzuhalten. Daß ich babei wenigstens theilweise auf eine Unterftutung von Geiten ber großbergoglich beffischen Division rechnete, wird man mir wohl nicht als Unbescheibenbeit auslegen. «

Die Anklage gegen die Sessen, womit diese Erklärung abschließt, ist ungerecht. Die letzern leisteren, was sie nach einem so blutigen Gesecht wie das bei Frohnhofen noch leisten konnten. Ihre Batterie Serget gewährte sehr erheblichen Beistand und von Insanterie ließen sie alles in die erste L'inie rücken, was noch als einigermaßen intakt zu betrachten war. Freilich war bies nicht viel. Wir fragen einfach: was würde die öftreichische Brigade 12 Stunden nach Afchaffenburg geleistet haben? Schwerlich mehr. Die Sache bleibt bestehn, daß bei Afchaffenburg gar nicht geschlagen werden burste, wenn man nicht bes Sieges sicher war. Erst biefe abermalige Niederlage bes VIII. Gerps öffnete uns den Weg auf Frankfurt.

### Der Gingug in Frankfurt.



NAMMSfurt also! Der Weg dahin lag seit den siegereichen Gefeckten um 13. und 14. offen. Diesseits des Mains war tein Jeind mehr. Um 16. früh brach die Divisson Goeden von Aschaffenburg auf; am selben Tage noch traf Divisson Mantcussei an letztgenanuten Orte (Alchassentung), Divisson Berper in Gelnhausen ein. Wir solgen der Divisson Geschen und der Divisson Geschen der Divisson Geschen der Divisson Geschen.

Brigade Wrangel batte bie Tite. Es scheint, sie benutzte die Eisenbahn bis Sanau, wurde hier bebarquirt und trat nun zu Juß, auf ber Sanauer Chaussee, ihren Marsch gegen Frankfurt an.

Um 7 Uhr war man im Weichbild ber Stadt. Eine Abtheilung Susaren und Ekrassiere, mahrend die Vrigade eine kurze Raft machte, wurde vorzeschoben und ritt, mit ausgepflanztem Karabiner, dis auf den Nofmartt. Alles verhielt sich ruhig. Nur ein einzelnes Landestind, das vom Schoppen sam, ballte die Kaust und rief: "nieder mit de Kunde.

Aber auch selbst diese Art von Demonstration unterblieb, als etwa eine Stunde später (84) der Einmarsch begann. Alles im Helm, mit vollem Gepäd, — so rücke die Brigade, an ihrer Spige der Commandbirende, General Bogel v. Haldenstein, lints und rechts neben ihm die Generale v. Goeben und Wrangel, durch das Allerheiligenthor in Franksurt ein. Die Cavallerie zu Dreien, die Justuteie in Sectionen, dicht aufschießen die beiden Batterieen, so bewegte sich der Jug durch die Allerheiligen Strasse bin, die Seil entlang. Es dammerte schon. Ueberall brängte sich der Soll,

neugierig, schweigfam; die Caraffiere bliefen -3ch bin ein Breuße-; die 55er aber fangen:

Eins, gwei, brei, Bir 55er Mustetier Bir ichiefen nur mit Blei, - \*)

jo unter Cang und Mang ging es vormarte, an Catharinenfirche und Sauptwache verbei, auf ben Robmarkt gu.



Sier schwenkte ber Commanbirende rechts ab, nahm, sammt Generalität, Stab und Abjutanten seine Anfitellung bem Englischen Sofe gegenüber und erwartete ben Borbeimarich ber unmittelbar folgenden Regimenter. Guerft:

\*) Dies Lieb, bas furg vor Frankfurt auf bem Marsche entstand, wurde balb in jabllosen Variationen gesungen. Gine bavon lautet:

"Der Bundestag hat einen Jopf, Und eine Müge auf dem Kopf, Sat auch im große Reichdarmee, Ach Gott! mir wird so schliedinun und web, Denn eins ift eins und brei ift drei, Die Preußen schießen nur mit Biel.

Der Bundestag ift jeht fehr frant, Toch war er's schon fein Lebelang. Drum rieth der Preuß als gute Rur, Da möchte er nach Augsburg nur. Denn eins ift eins und der ift brei, Die Preußen schießen nur mit Blei. bie 4. Eftraffiere (Oberst v. Schmidt), baß 15. Regiment (Oberst v. b. Golg), baß 55. Regiment (Oberst Stok), baß Satalison Lippe (Major Kellner), 4pfündige Vatterie Cöster, 12pfündige Vatterie Cynatten II., Waarnaart.

Die Musit jedes vorbeimarschirenden Regiments trat berans, nach imte hin, dem General v. Hadeunstein gegenüber; die Cavallerte deflirte mit ausgenommenem Ballasch, die Jusauterte mit Gewehr über, die Artilleristen hinter dem Geschäfte, Alles schwentte beim Bordeimarsch die Selme unter fortwährendem Hurrahrussen; dann bogen die Bataillone lints nud rechts an der Guttenderg-Statue vorbei in die Gallus, nud die Junghofstraße ein. Die letzen Abtbeilungen marschirten auf dem Görbe-Plas.

Um 91/4 Uhr war ber Ginmarfch beenbet; bie Truppen rudten in ihre Quartiere.

Wie viel hatte ein einziger Monat geanbert! Am 12. Juni waren bie lethen Preissen (vom 20. Regiment), scheel angeschu, and ber freien Reichsstädt abgegogen, am 16. Juli rüften die ersten Preissen wieder ein. Der fürzelte, glängendste Krieg hatte inzwischen über die Geschiede Teutschands entschieden. Ihren vollgemessens Antheil daran hatte die Main-Armee. Ihr Commandirender berichtete noch am 16. Abends an König Wisselm.

-Seit bem 1. Inti hat bie Main-Armee unter meiner Leitung das Giad gehabt, die Bereinigung der feindlichen Streitfräfte zu hindern, die derirsche Armee und siegreichen, größeren Gefechten bei Neithartsbaufen, Islan, Wissenstein bei Neithartsbaufen, Islan, Wissenstein in Folge des als nothwendig mir dezichneten Nechtsabmartches, nach den glängenden Gefechten bei Laufach und Afchassendung, welche in entschiederer Weise die Niederlage der Neichsarmee zur Folge hatten, am 16. Abends in Frankfurt a. M. einzurücken. Der Feind ist nach einem Gesammtverlust von mehr als 5000 Mann überall in voller Flucht über den Main gegangen und seit seinen Rückzug immer weiter fort. Die Länder nörblich des Mains liegen zu Ew. Königlichen Masselft Füßen!«

Die Tage vom 17. bis 21. Juli waren Ruhetage für bie Main-Armee. Bohlverbiente, nach ben enormen Anstrengungen ihres 14 tägigen Felbzuges. Cangentbehrtes erschloß wieder seinen Reiz: man aß gut, man trant noch bester, man babete sich, man bürstete sich, vor allem — man schlief wieder in einem Bett. Glüdliche Tage! wenig gestört durch die Betrachtung, daß die Wirthe ihre Gaste zu allen I— wünschten. Man war in der Lage, mit Humor auf alles autworten zu können.

(Bludliche Tage fur bie Armee, aber bittre Tage fur ibren Gubrer!

Am 18., vielleicht am 17. schou, traf beim Commandirenben ein toniglicher Erlaß ein, babin lautend, baß Se. Majestät geruht hatten, ben General ber Jusauterie Bogel v. Falkeustein, muter Enthindung von seinem bisherigen Commando jum Gonvernenr von Löhmen zu ernennen") und ben Generallieutenant Freihertrn v. Manteussel mit bem Oberbefehl über bie Mainarmer zu betrauen.

Das war ein barter Schlag. Nach so viel Erfolgen eine Nieberlage. Gine allerempfinklichte. Es giebt keine Stellung, wie boch sie sie, bei einem siegerichen Jübrer ben einen Plag ersesu könnte, an bem sein Serz hängt, ben Blag an ber Spige seiner burch ibn zum Siege geführten Armet. Wie wohlwollend, wie gnabig, wie ehreuvoll abgefaßt, — ein Ion nachssichtswellen Zabels stang biedurch. Wie bis oft erfahrene Königliche Milbe auch benücht sein mochte, ben Schlag minder füblbar zu machen, er wurde boch embfunden. Wielleicht um so schwerzlicher.

Um 19. erließ ber bis babin Commanbirenbe folgenben Tagesbefehl au feine Armee.

"Solbaten ber Main Armee! Am 14. b. M. haben wir bei Alchaffenburg ben zweiten Abschmitt unfrer Aufgabe erfüllt. Mit biefem Tage ift bas rechte Mainusfer vom Teinbe gefäubert worden. Vevor wir zu neuen Thaten übergehn, brängt es mich, ench allen meine Anerfenung anspiprechen für bie Frenbigkeit, mit ber ihr bie enormen Strapazen biefer Zeit ertragen habt, bie unverwiedlich waren für nufer Gelingen. Doch bas ist es nicht

<sup>&</sup>quot;) Ueber bas, mas feine Abberufung veranlaßt, ift feinergeit viel bin und ber geftritten worben. Das Entgegengefeste murbe laut. Einzelne wollten barin (und gwar ale Refultat eines Complotte ober bamifder Rlatidereien) ben Anebrud entichiebener Rouiglider Ungnabe, anbre bas blofe Anerfenntniß feiner (Galdenfteine) eminenten, in Jutland bewiefenen abmi. niftrativen Begabung febn. Es mar feine von beiben. Er murbe abberufen, weil man mit ber Art, wie er bie Weft. Campagne einleitete, nicht gufrieben war und nicht gufrieben fein tonnte. Ale bie betreffenbe Orbre erlaffen wurde (etwa am 7. Juli) lagen nur zwei Aftionen gur Beurtheilung vor: Langenfalga und Biefentbal . Roftborf. Langenfalga mar ein entichiebener Eder, ben bie preufifden Baffen erfahren batten , und Biefeuthal - Roftborf murbe in allen fubbeutiden Blattern, bie im Roniglichen Sauptquartier eber eintrafen, ale ber Saldenfteiniche Bericht, ebenfalls ale ein preugifcher Migerfolg gefdilbert. Sieranf bin murbe nunmehr ber Abberufunge. Enticbluft gefaft. Bie es mit Biefentbal . Roftborf eigentlich ftanb, wußte man nicht, tonnte man nicht wiffen, und langenfalga blieb unter allen Umftanben ein buntler Puntt. General Bogel v. Galdenftein fchien alfo, wie feine Gegner bamale fagten; "milbe ausgebrudt, fein Glud gu haben." - Bir wiffen jest, baß fich bas "Glud" fant, noch eb bie Abberufunge . Orbre ben General erreichte.

allein, was ich zu loben babe. Gure Tapferfeit ift es und ber Ungeftum, mit welchem ibr euch in 6 großeren und vielen fleineren Gefechten auf ben Beind warfet, jebesmal ben Gieg an eure Sahne fnupftet und Taufenbe unfrer Teinbe ju Gefangenen machtet. 3hr foligt in zwei glanzenben Gefechten am 4. b. M. bie Baiern bei Biefentbal und Bella, überftieat bas Rhongebirge, um am 10. abermals bie bairifden Truppen, unt gwar au 4 Puntten zugleich, über bie Caale zu werfen, bei Sammelburg, in Riffingen, bei Sanfen und bei Walbafchach, überall waret ibr Gieger und fcon am britten Tage nach ber blutigen Ginnahme von Riffingen batte biefelbe Divifion ben Speffart überschritten, um nunmehr bas VIII. Bunbes. Corps ju befampfen. Der Gieg ber 13. Divifion über bie Darmftabter Divifion bei Laufach am 13, und bie Erfturmung ber von ben vereinten Bunbestruppen, alfo and ben Deftreichern vertbeibigten Stadt Afchaffenburg am 14. waren ber Lobn ihrer Tapferfeit und ihrer Anstrengungen. Um 16. murbe Grantfurt von ihr befest. 3ch bin verpflichtet, biefer Divifion meinen besonbern Dant auszusprechen. Begunftigt, meift an ber Tete bes Corps und fomit ber Erfte an bem Beint gn fein, war fie fich biefer ehrenvollen Stellung bewußt, was ibr tapfrer Gubrer mit Intelligeng und Energie auszubeuten verstant.«

Rein bireftes Abschiednehmen; aber alle mußten bereits, bag es

Am 21. früh brach ber jum Gomernnenr von Abhinen Ernannte auf, gunächft nach Münfter, feinem Wohnert. Es lag nicht in seiner Absicht, die hobe Stellung, zu ber er berusen war, auch wirflich anzutreten. Er seinte sich nach Rube, und er gab diesem Wunsche Ausdruck. Aber ein Sand-schreiben König Wilhelms gab ibm die alte Svanutrast wieder; er reiste nach Ridolsburg; der letzte Schatten wich; Ende Juli war er in Prag. Er nahm Vohnung auf dem fduschichen Krad fobin.

Die Main-Armee unter ihrem neuen Sahrer war noch ju neuen Kampfen berufen. Wir werben sie im nächten Abschutt zu schilbern saben. Aber eh wir bazu übergebn, noch ein Wort über bie Faldenfteinsche Kriegführung, über ben Sickzack-Ing von Eisenach über Rissingen nach Frankfurt.

Wir finden ihn burchaus glangent und gwar beshalb, weil er unter glidflicher Ignorirung alles Schenatismus, aller firategifc-feldberrlichen Schulweisbeit einig nub allein bie Berhalterliffe feine Sandelsweise betrimmen ließ, wir finden biefen Kriegszug glangend, weil er nie bie bloße tobte Regel, sondern immer bie lebendige Realität, die Situation befragte und je nach bem Befnude biefer, einen regetrechten Plan ober einen Ausnahme. Ban baronf grundbete.

Seine Gegner (beren Faldenstein hatte und wohl auch noch bat) haben alles durch ein "Gildt ohne Gleichen" ertlären wollen. Das ist ber bequemste Weg. Wir entstunen ums keines Beispiels, daß irgendwo umd irgendwann ein Feldberr im Stande gewesen wäre, einen an Lapferfeit ihm ebendürtigen, an Jahl ihm dovbelt überlegenen Gegner in 14 Tagen 7 mal zu schlagen, blos durch "Gildt obne Gleichen-. Das Glidt gebt freilich mit dem Küdnen, aber die siegeriche Küdnen; in nur da, we das Bewustsein überlegener geistiger Kraft ist.

Zeine Gegner baben ibm vielleicht am meisten Gerechtigkeit widerfahren lassen. - Der Kaldensteinsche Keltzu verbient zu einem Eindium gemacht zu werden; er regt die interestanteilen Kragen an und — er beautwortet sie anch. All he diel, he die wonderful. Zolchen Worten ber Anertennum ichtleisen wir uns an.

Der Lag von Langenfalga, auf den alle die binweisen, die ibm übel wollen (Jaldenstein war befanntlich an dem Lage in Cassel) ift vielleicht feinem Leuwerament annrechnen, aber gewiß nicht feiner Jeldbertrifchaft.

Meiterstücke an Maschheit, Kübuheit, Umsicht, sind die Süge über die bobe Abon und den Spessart. Nielleicht noch glänzender fleht die Art da, wie er siegreiche Gekechte abzuhrechen verstand und zu zweien Malen — erst bei kalten Nordheim, dann bei Schweinsturt — die eines Sanwtschlags gewärtigenden Laiern steben und warten ließ, nahrend er an ihnen vorbei oder in entgegengesetter Nichtung seines Logges zog.

Ueber ben lettern Bunft (bas Stebenlaffen ber Baiern bei Comeinfurt) ift ibm ein besondrer Bormurf gemacht worben und die entsprechende Stelle in feinem am 16, Abende abgefaften Bericht an ben Ronig (3, 185) ideint in ber That fait barauf binundeuten, bag er felbit lieber anders verfabren, b. b. bie Baiern lieber erft vollig los geworben mare. Bir laffen bies unnuterincht. Wer immer inden ben Gebauten bes - Quaes gegen Grantfurt. gebabt baben moge (und gmachit fallt lob wie Label baffir bem Commanbirenben gu) - wir balten biefen Gebanten, politifch fur forrett, militairifd wenigstens fur gulaffig; fur politifd forrett, weil bie Befit. ergreifung Grantfurts von ber bochften Wichtigkeit, von einer immbolifchen Bebeutung mar, fur militairifd gulaffig, weil biefer Rechtsabmarich, bies Stebenlaffen ber Baiern, weber in Being auf bie gefammte Rriege. lage, noch in Begng auf bie fpegielle Situation im Beften, etwas Befentliches icabigen ober verberben fonnte. Die Bereinigung bes VII. und VIII. Corps war fdwerlich auf bie Daner gu bintertreiben. Berftieß biefer Gebante aber gegen ein Axiom, etwa gegen ben Grunbiat : -eine u Geint, wenn bie Gelegenbeit fich bietet, immer erft gang bei Geite gu thun, eb man fich einem zweiten zuwendete, nun bann freilich war ber Jaldensteiniche Feldzug ein Fehler von Anfang an und hatte statt mit Gewinnung ber innern Linie (Marsch auf Julka) mit Einschließung und Bernichtung ber Laiern bei Kalten-Nordheim beginnen missen. Wie wir bereits S. 60 angebeutet, anch das kounte geschohn, anch das war ein Weg; General Bogel v. Jaldenstein wählte aber einsach den andern und führte ihn, bei aller Freiheit im Einzelnen, mit Consequenz, weil mit Ertenutuß seiner Bichtigkeit, zu Ende. Daß er anch — was zulest immer den Ansschlag giedt — der Weg zum Siege war, baben wir gezeigt. Anch der Ing gegen Frankfurt, selbst wenn er gegen das Regelrechte verstieß, war das Rechte.



Bis Murzburg.

# In Frankfurt. (Bom 16, bis 20.) General v. Manteuffel.





Bater war (1848, wo er starb) Chesprästent des Appellationsgerichts zu Magdeburg. v. Mantenssel trat 1826 in das Garde-Dragoner-Regiment, wurde 1828 Offizier, 1843 Rittmeister und Abjutant des Drinzen Albrecht, 1848 Flügelabjutant des Königs. In dieser Stellung avaneitre er dis zum Obersten und erhielt 1854 das Commando des 5. Ulanen-Regiments zur Düsselder ("Missaler ab als Ches der Abbeilung für die personlichen Angelegenheiten ("Missaler ab Gebes der Abbeilung für die personlichen Angelegenheiten ("Missaler ab Geber der Abbeilung für die personlichen und Generalabjutanten des Königs, 1865, nach dem Vertrage von Gastein, zum Generalabjutanten des Königs, 1865, nach dem Vertrage von Gastein, zum Civil- und Missaler-Gonverneur von Schleswig ermannt.

Wir haben im ersten Abschnitt bieses Buches gezeigt, mit wie viel Umsicht, Entgegensommen und Energie, je nachdem bie Berhältnisse estheischten, General v. Manteussel bie Berwaltung bes Serzogthums leitete; wir haben serner, wenigstens in der Kürze, geschisbert, mit wie großer Naschbeit und Präcisson er in den Tagen vom 7. dis 11. und dann wieder am 15. und 16. Juni (Elbübergang, Expedition gegen Stade) die triegerische Action einzuleiten wußte. Diese Sicherheit des Vorgehens machte damals überall im Lande den günstigsten Eindruck und erfüllte die Serzen mit Hospinung.

Das Sauptverdienst General v. Manteussels aber wird immer seine burch acht Jahre hin, von 1857 bis 1865 gesührt Berwaltung des Militair-Cabinets bleiben. Je mehr Angriffen er seinerzeit für die hier entfaltete Thätigseit ausgeseht gewesen ist (Angriffe, die unter audern zu dem betanuten Duell mit dem Abgeordneten Twesten sührteu), um so mehr geziemt es sich bervorzuheben, was diese Thätigteit bedeutet, was sie geschaffen dat. Sie schuf, zu sehr westentlichem Theile die Schlagfert igeschaffen dat. Sie schuf, zu sehr westentlichem Theile die Schlagfert ig eichgesen der Armee von 1866. Abthuend jegliche den Dienst zusährbende Rückschungung und voll patriotischen Sinnes immer nur die Korderung des Enangen im Auge, wurde er — neben seinem Königlichen Serrn — der eigentliche Regenerator der Armee. Daß in biesem Geiste nicht neu zu gestalten war, ohne — wirtlicher Katren und Irrthumer ganz zu geschweigen das Interesse, die Eitelseit, die Sossinungen von Kunderten und Taussende zu verlegen, liegt auf der Sossinungen von Kunderten und Taussende zu verlegen, liegt auf der Sande.

In jenen Tagen, wo sein Rigorismus, sein unerdittliches Urtheil unfere Hertes Deres Dramisation einen neuen Aufschwung gab, wurde der Grund zu jenem Uedelwollen gelegt, daß erst in neuere Zeit einer gerechteren Warbigung gewichen ist. Andres kam, während des Feldzuges selbst, hinzu: man gab ihm Schuld, durch seine Saltung die Abberufung Jadkensteins durchgesetz zu haben. Wir bezweiseln, daß dem so sei. Wenn er aber wirtlich gerkäntt hat, so sind jedenstalls bittre kräufungen die Antwort darauf gewesen und wir unstresseitst gedenken nicht in Nachstehendem neue zu den alten binnuurstagen.

<sup>3. 186</sup> gerigt, was gur Abberufung Saldenfteins sichtte; — man jog im Saupbauartire finne Schläffe aus Tabterufung Saldenfteins sichtte; — man jog im Saupbauartire siene Schläffe aus Tabtjaden, ober boch and bem, was man für Tabatjaden bielt; Einstüllerungen wirtten bobei nicht mit, brauchten nicht mitzuwirten. Im Uebrigen — bei all unirem Gefähl für ben General v. Jaddenstein, bem wir wieberbelentlich ben lebbafteften Ausbrud gegeben baben — barf bod auch wirtlich nicht aufger Ald geloffen werten, bab ber "Sieger von Riffingen und Alchaffenburg" in eminentem Sinne ben energischen Derfönlichkeiten zuzuglähen ist, und baß General v. Manteuffel, wenn er überhaupt bied und bas zu tragen gab, siederlied auch sienerisch zu tragen batte.

General v. Manteuffel, so boben wir Eingangs bervor, trat, als er bas Commands übernahm, jugleich in besondre Schwierigfeiten ein, Schwierigfeiten, die Ann Theil noch über bas binausgingen, was General Bogel v. Anleinetin in überninden gehabt batte.

Econ biefer, in ben Tagen vom 16, bis jum 19., batte nicht umbin gefount, tie Statt Grantfurt fublen ju laffen, bag er in eine eroberte Etabt eingezogen feil alle prengenfeindlichen Blatter maren verboten, avei Zenatoren verbaftet, 300 gut gerittene Reitoferbe sur Graanung ber gehabten Berlufte- eingeforbert, enblich 6 Millionen Gulben als Rriegs. entichabigung geforbert worben. Aber wie empfindlich biefe Gorbermaen (beinnberg bie 300 Yuruspferbe) berührt baben mochten, mas maren fie gegen Die Borbernna, mit ber General v. Mantenffel in bie Lage fam, gleich fam bebütiren in muffen, was waren fie gegen bas peremtorifche Berlangen, ber eben binterlegten Gumme von 6 Millionen eine sweite Rates von 20 Millionen folgen in laffen. Und gwar binnen 24 Stunden! Gin Gefühl tam über bie Etabt, ale fei irgent ein Bergog Alba wieber ericbienen, um ein Edbredenvregiment flaubrifden Anbenfens gn inanguriren. 2118 bie geforberte Emmine anoblieb, murben Etrafcommantos bis gn 50 Mann in Die Wohnungen einiger Genatoren gelegt. Oberburgermeifter Bellner, veraveifelnt an einer aludlichen Lofung tiefer Birren, entleibte fich felbit.

Es bedarf wohl feiner Bericherung, bag fich General v. Manteuffel eine foldee Eitnation nicht freiwillig ichnf. Er folgte bestimmten Bestimmten beitachtete, gewin ju geben berechtigt war, die aber an Det und Etelle burchgulführen bem bamit Beanftragten jedenfalls nicht leicht antommen mechte. Die gante Aorderung, wie befannt, hat man solterbin tallen laffen. Die sie von Anfang an, man verzeibe den Ausderneh ein bloher Schreichung wir der den vertragten gebenfalls nicht leicht ablen laffen. Die sie von Anfang an, man verzeibe den Ausderneh ein bloher Schreichung war, ob ein Irrthum mit dennter lief, oder ob wirtlich ein Miedervergeltungsbung die Maitregel bistitte, — wir wissen es nicht. Spattere Zeiten werden darüber die Ausstragt nicht beim General v. Manteuffel un sinden in nich das es nichtlig wäre, das Spinn, das sie (mit Recht oder Untredt) ichne, am die Schulter besten gegen, der mit geberoche. 9

<sup>&</sup>quot;. Man mobbe bet verflecht einverlern, es geterm fich, in gereiffen fällem ju rementhieren und vernn das nucht ausverche: — ju refigniren. Das ist richtig. Aber se lag die Sade der und mit ber ange Angelegenbert datte iber zwei Seiten und so bermich es sein mobbte eine Arbertung berart zu erbeben, alse dass man bevereisch veilleicht billiger, auch practisch angelundbere se aum den dem dem ein Gefald und gam Preußen, als beieren zu deschmitch und liedelwolfen gegen und grechgetegenen Stade endlich einmal gegeigt werden müße, was es auf ihr dabe gleichigin unt gefolgere Getiebe unter Jeind zu gereich den der der anden Generale Vanteruhel sie mabischenisch Seit. Die gang Ferberung ersche den sie

Diese politisch abministrative Schwierigkeit, die sich bot, war aber nicht die einzige, in die General v. Manteuffel eintrat; auch die militairische Situation war eine andre geworden. Die Vereinigung der bairischen Armee und der Reichsarmee, die durch saft 14 Tage glüdlich gehindert worden war, sie war nun doch erfolgt und wenn der Gegner seine Schuldigkeit that, so war nun ein Einzelnschaft nach eine den Bestellung werden wicht langer möglich.

Diefer veranderten militairischen Situation indeg mar General v. Manteuffel in ber Lage, wenigstens zu einem fleineren Theile begegnen gu



Maß, aber gefordert mußte werben, darin war man bamals in Preußen einig. — (Zeitben wir das Berstebente schrieben, ist das Werf des Sauptmann Anorr über den Main seb byng erschienen, ber an biefer Ettelle, wie an andern, gewiß aus der besten Dulle schölle. Seine

tomen. Auch feine Streitkräfte hatten sich vermehrt. Die olbenburgischhanseatische Brigabe (3 Bataillone Obenburg, Füsiller-Bataillon Bremen, 3 Escabrons und 2 Batterieen) unter Generalingjor v. Welssin war eingetroffen und der Divssion Goeben zugetheilt worden, welche letztere hierdurch — auch das 19. Regiment und bas Bataillon Lippe gehörten ihr zu auf etwa 18,000 Mann und 42 Geschüße gebracht wurde.

Um 20. brachte bas Commando ber Main Armee in Erfahrung, baß bie feinblichen Armee Corps fich an ber Lauber vereinigt batten; am 21.,

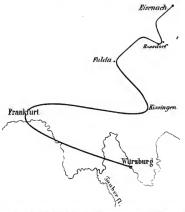

nach vier Rubetagen, brachen unfre Divisionen auf, um die Operationen nunmehr am linten Mainufer, und gwar nach Often zu, aufs Neue zu beginnen. Die Gesamntbewegung der Mainarinee, von ihrem Aufbruch aus Eisenach an gerechnet, erhielt durch biese neue Eurve, die beschrieben wurde, etwa die nebenstegende Gestalt.

In Frantfurt blieb eine 5. bis 6000 Mann ftarte Befatungstruppe, bie ebenfalls in ben Tagen vom 16. bis 21. frifch eingetroffen war, unter



Oberft v. Norhfleisch gurud. Gie bestand ans bem 17. Landwehr. Regiment (Westybalen), aus ben vierten Bataillonen ber Regimenter 30, 70, 39 und aus einer Apfindigen gezogenen Batterie. Ein abnliches, aus fleinen Con-



tingenten, namentlich aber aus Befahungstruppen gebildetes Corps, wurde, jur Beobachtung von Maing, in ber Rabe von Wiebachen gusammen-

gezogen. Es bestand aus dem Jufilier Bataillon Baldect, aus vier Befasmigs Bataillonen der Regimenter 25, 28 nud 30, aus einer combinitren Jäger-Compagnie und aus dem Jufilier Bataillon Schwarzburg Andolstadt. Einige Eradvous und andertbald Batterien waren beigegeden. Alle dies zur Vernirung von Mainz bestimmten Bataillone, waren dem Generalmajor v. Aber (2. 199) nuterstellt, während wiederum das gauge, etwa al. die 2,000 Mann farte Rederfiche Corps einen Bruchtbeil jeuer gesammten theinisch wechtbalischen Landvocht- und Reservemacht bilbete, zu berei



oberftem Guhrer ber gurft von Sobengollern . Sigmaringen unterm 18. Juni ernannt worben mar.

Co im Ruden gebedt, burften bie Unfren obne Gorge ben Main überschreiten. Die zweite Salfte ber Maincampagne begann.

## Bom 21. bis 23. Juli.

## Gefecht bei Sunbbeim.



ber bairischen und der Reichsarmee, auf der Sübseite des Mains und zwar an der Laubersinie stattgefunden. Die Vereinigung war noch loder genug, bie Sauptmacht der Vaiern stand ein bis zwei Lagemärsche zurück in und dei Würzburg), dennoch war wenigstenis Jühlung gewonnen und schon am 19., bei einer Zusammentunst der beiden prinzlichen Jührer in Landerbischofsheim, hatte man sich dahfu geeinigt, daß am 24. die nun vereinigte Armee durch bei Spessart vorgesyn, sich erst Alchausse bemächtigen und dann die preußische Armee dei Sanan und Kantstirt angreisen solle.

Diefer Plan indes, wie mancher frühere, war eine Rechnung ohne ben Wirth und genau an bemfelben Tage (24.), an bem man von der Tauber-linte and die Operationen gegen die Main-Armee eröffnen wollte, stand biefe lektere auf eben dieser Linie (an der Tauber) und ging ihrerfeits um Angriff über.

Bontane, Il.

Wir begleiten alle brei Divifionen ber Main. Urmee auf ihrem Bormarich gegen Guben, bez. gegen Guboft.



Divifion Flies (in Afchaffenburg) war bie nadfte am Zeinbe. Gie verblieb beshalb, mahrend bie anbern Divifionen bereits marfchirten,

am 21. in Afchaffenburg, ging

am 22. bis Miltenberg und am 23. halben Wegs bis Wertheim.

Divifion Beber ftanb in Sanau. Gie marfchirte

am 21. bis Michaffenburg,

am 22, bis Groß . Ballftabt,

am 23. bis Miltenberg (Mvantgarbe barüber binaus).

Divifion Goeben brach von Frankfurt auf und marfchirte

am 21. bis Darmitabt, ")

") "Die Preußen in Darmstabt" war nur eine turze Episobe, aber sie reichte boch aus, bier und da ben Sas zu santigen, ber tünstlich groß gezogen war. Das weibliche Serz empsond für bie Sieger. Eine Junge-Wagh, die von ihrer Serrin politisch atenditien wurde, schlug die Augen nieder und bekannte: "ja, es ist unrecht; aber sie sprechen zu ein am 22. (im Mumlingthale) bis Michelftabt,

am 23. bis Amorbach Ballburn.

Berfolgt man biese Angaben auf ber Karte, so sieht man, bag bie Divisionen, je nach ber geringeren ober größeren Entsernung, in ber sie vom Teinbe famben, eine kleinere ober größere Eurve zu beschreiben batten, etwa so:



Die Marsche am 23. führten unster Divisionen bereits so nahe an bie Tauber hinan, baß es zwischen ben Mvantgarben ber Divisionen Flies und Goeben einerseits und ber am meisten vorgeschobenen babischen Division ambereseits zu kleinen Scharmügeln, bann aber (am Nachmittag) zu einem ernsteren Gesechte tam. Dies ift

#### bas Gefecht bei Sunbheim.

Der Tauber vorgelegen (nach Westen zu) erhebt sich ein breites Blateau: das Plateau von Hundbeim. Ueber dusselb hinveg, auf ihrem Vormarsch gegen die Tauber, nußten unfre Divisionen. Dring Alexander von Kessen batte verschiedene Dunkte diese Plateaus besetzt

in Rublisbeim (linter Flügel) ftand bie öftreichisch naffauische Division unter Feldmaricallieutenant Graf Reipperg, in Wolferfletten (Centrum) ftand bie würtembergische Verigabe Senelmaier,

in Sunbbeim (rechter Glugel) ftanb bie babifche Divifion.

Nur bei Sundheim, wenn wir von ben in ber Anmerkung\*) ermabnten Scharmugeln absehn, tam es zu einem Jufammenftoß.

fliefent. - Die Manner freilich ertagen biefem Jauber nicht und einem Apotbefer, ber fich merbr als ablebnend verbielt, tonnte erft burch bie Bemerkung: "Gie logiren jest bei mir, ich nicht bei Ibnen" bie Stituation flar gemacht werben.

\*) Diefe fleineren Scharmubel fanden in aller Frühe ftatt. Die Babenfer, Die ber Binie Wertbeim Sundbeim ftanben, schidten brei Rerognodeirungs. Patrouillen aus:

Es war die Division Filies, die, von Wiltenberg tommend, auf dieser sinie (Reutirchen-Hundheim) gegen Wertheim vorrückte. Wis Hundheim zielt sich sied erraße gradlinig von West nach Ost, hier aber dieze sie rechtenistig ab und läuft nördlich auf Wertheim zu, so daß Hundheim einen stniepunst bildet. Das Terrain hat Schlucken und Multen und ist dier und da mit Walbstüden bestanden. Eine solche Waldbarzelle, immer von Hundheim aus gerechnet, liegt 1000 Schritt nach Westen, eine ander ebenfalls 1000 Schritt nach Westen, eine ander eben stalls 1000 Schritt nach solchen zu. Durch beide Waldbarzellen sührt die bei Knüber m Naum, den die eiben Staten, sen ist nichtlicken, tressen die Nähret beider Waldbarzellen saft zusammen, so daß man links oder rechts (je nach ber Straße, auf der man sich näbert) ausbligend, unter geschickter Venugung dieser Valdbarzellen völlig undemerkt von der westlicken Kässte er Teraße nach der nördlicken und von der nördlicken und der nördlicken gelangen san.

Es ist nothig, dies scharf im Auge zu behalten, weil auf der geschickten Benuhung dieser Terrain-Eigenthümlichkeit das ganze Gesecht von Hundheim, wie es unfrerseits eingeleitet wurde, bernht.

Um 2 Uhr traf Melbung bei ben Babenfern in Sundheim ein, baß sich ber Feind auf ber Miltenberger Straffe nabere, balb darauf, baß er Reuflirchen passirt und die Waldparzelle bei Tiefenthal befest habe.

Dies war richtig. Die Avantgarde der Olvisson Alies rückte auf bieser Straße heran. Sie bestand aus den beiden Batailsonen Coburg-Gotha, aus zwei Halb-Schwadronen vom 6. Oragoner-Regiment und zwei glatten lepfindern. Albrer: Oberst v. Kabeck.

Prinz Wilhelm von Baben, ber personlich in Hundheim commanbirte und in biesem Angenblick zwei Regimenter Infanterie (das 5. und bas Leib Grenadier Regiment), außerbem die Leib Dragoner und eine Batterie zur Berstägung hatte, ließ zwei Grenadier Compagnieen westlich gegen die Liesentsaler Balbvarzelle und bald darauf, nachdem auch von Norden ber

bie erfte, unter Lieutenant v. Groben, im Maintbal über Freubenberg auf Burgftabt;

bie zweite (mehr fublich) von Reutirchen über Eichenbubl gegen Miltenberg; bie britte (noch weiter fublich) über Wallburn gegen Rippberg.



das Erscheinen des Beindes signalisiert worden war, erst zwei weitre Compagnieen, dann das ganze 5. Regiment gegen die Sondernieder Waldpartelle vorgebn.

Diesem energischen und mit sehr überlegener Kraft ausgeführten Stoß wichen die Unfrigen, wie sie sichon vorber dem Borgesin der beiden Grenadier-Compagnieen gewichen waren, aus. Beide Waldbarzellen, sowoll die welltiche wie die nördliche, befanden sich somit im Besig des Keindes. Die Unstrigen schienen wie verschwunden und die beiden Grenadier-Compagnieen, deren Berbleib in der welltichen (Tiesenthaler Waldbarzelle) uicht länger geboten erschien, gingen nunmehr — während das 5. Reginnent in der nörtlichen Waldbarzelle verblieb — auf Gundbeim zurück.

Sehr zur Unzeit. Kann war die westliche Waldparzelle frei, so rücken unser Moantgarden Bataillone, die inzwischen eine verdectte Aufstellung gefunden datten, wieder in die westliche Waldparzelle ein, bielten sich aber, statt einsach gradlinig auf Sundbeim vorzugebn, sofort sinks und zogen sich, eine Eurde beschreibend, unter geschickter Venutung eines Soblweges dis an jene Stelle, wo die westliche Waldparzelle die nördliche besinab berührt. Sier dei der Weierei Virkhof nahm ein Vataillon Codurg. Gotba Aufstellung, während zwei Compagnien bestieln Regiments die in die nördliche Waldparzelle, zwei andere Compagnien dis an die Wertbeimer Chausser, wo diese aus der Waldparzelle herauskritt, vorgeschoben wurden.

Raum war biese Linksschwenkung glüdlich ausgeführt, beren Resultat im Wesenklichen barin bestand, daß unste auf ber westlichen Straße vordringende Moantgarde nunmehr bie nörbliche Straße und zwar daß Stüd wischen ber Waldparzelle und Sundheim unter Flankensfeur nehmen kounte, als das 5. Regiment, ohne Munng davon, worin sich bie Situation gedindert batte, ebenfalls auf Jundheim zuftützugehen begann. Schon in der Waldparzelle selbst, durch unste zwei dabin vorgeschobenen Compagniem unter Flener genommen, wuchs dies Fener und mit ihm die Verwirrung in demselben



Angeublick, in bem bie vorbersten Abtheilungen bes 5. Regiments aus bem Balbe herauskraten und nun von unfren am Chaussegraben entlang aufgestellten Compagnieen beschöffen wurden. Sie bogen nach links bin (auf Ernstehe sin aus und zogen sich dann, durch das zu ihrer Unterstützung worzesenbe Grenabier-Regiment hindurch, auf Hundseim zurück, nicht obne während des Gefechtes seicht, wie während bes Rückzuges die empfindlichsten Verluste erlitten zu haben.

Gegen bas Grenadier-Regiment attafirten jest die beiben Halb-Salb-Schwaddonen unter Rittmeiser Pfesser v. Salomon und als diese Attack schwadden unfre au Waldrand aussalfahrenden 2 Judssprüdier das Bandeiterte, versuchten unfre am Waldrand ausschenden 2 Judssprüdier das Bandeiter die Batterie tasch aus Hunden vorziebend, war unstrer Bantgarde betart übertigen, das dieser der best momentanen Erfolges, den sie über das dabische 5. Regiment errungen hatte, das Gesech abbrechen und auf ihr Groß zuräckgeben mußte.

Die Babenfer hatten bie ungleich größeren Verluste. Sie verloren: 6 Offiziere (3 tobt) und 118 Mann. Unser Verlust betrug 22 Mann in allem. Kein Offizier war tobt ober verwundet.

Die babifde Divifion, ohne ben Abgug ber Unfrigen gu behelligen, ging felbft bon Sundheim auf Rulbheim gurud.

Um anbern Tage werben wir ibr, an ber Tauber felbst, in fester Stellung bei Hochhaufen und Werbach, wieder begegnen.

# Die Gefechte an ber Tauber.

(24. Juli.)



5916 Verzug, noch in ber Nacht vom 23, auf ben 24., erging Befehl an die vorgeschobenen Abtheilungen des VIII. Corps, früh am andern Morgen bis au die Lauberlinie gurüdzugehn und, nuter Lefekpung gweier diest gelegener Dundte, im Wesentlichen auf ben 506en jenseits bes Atusses Ertlung zu

nehmen. Dies wurde ausgeführt. Die Divisionen der Reichsarmee rudten in die ihnen angewiesenen Positionen ein und standen im Laufe des Vormittags (am 24.) wie folgt:

- 1. Divifion (Burtemberger) Tauberbifchofsbeim,
- 2. Divifion (Babenfer) Sochbaufen . Werbach,
- 3. Divifion (Geffen) Groß Rinberfelb,
- 4. Divifion (Deftreich Raffau) Paimar und Grunsfelbhaufen, Artillerie Referve bei Schönfelb und Ilmfpan.

Die Burtemberger und Badenfer ftanden alfo in Front; bie Seffen und Destreich-Raffauer bilbeten bie Referve.

Gegen biefe Anfftellung bes Feinbes, richtiger gegen bie Tanberlinie überhaupt, rudten bie Unfrigen in brei Colonnen vor:

bie Division Alies (linter Flügel) gegen Wertheim, bie Division Bener (Centrum) gegen Sochhausen Werbach, bie Division Goeden (rechter Flügel) gegen Tauberbischofsheim. Da Wertheim, bas nach getrossener Uebereintunft burch eine bairische

Division besetzeim, das nach gerroffener uebereintungt einen atreifige Division besetz werden sollte, unbegreisticherweise unbesetz geblieben war, i so ging ber Borstoß unfrer linten Zügeleolonne in die Luft und Division Ilies rudte ohne Kampf und Wiberstand in Wertheim ein.

Anders im Centrum und am rechten Flügel. Unfre hier vorrüdenden Golonnen (insonderhefeit die Division Goeden, die guerst auf dem Plage war) fliegen bei Tauberbischofsbeim und bei Sochhausen. Berbach auf den Jeind, woraus sich alsbald die beiben gleichnamigen Gesechte entspannen. Wir gehen gur Schieberung derfelden über und beginnen mit bem

Jontace. 11.

### Gefecht bei Sochbaufen - Merbad.



EJtens ber Babenfer war Hochhaufen-Werbach unb zwar burch bie 2. Brigabe (Brigabe Renbronn, bie am Gefecht bei

Hundheim nicht theilgenommen hatte) besetzt worden. Die Truppen standen wie folat:

2 Compagnieen vom 2. Regiment in Hochhausen, besonders auf bem Kirchhof; bas 3. Regiment in Werbach;

eine Batterie rechts neben Werbach Kirchhof);

ber Rest ber 2. Brigabe und bie Referve · Batterie bei Werbachhaufen;

bie gange 1. Brigate bei Brunnthal.

Diese Aufstellung war gut genommen, ober die Mangel der Gesammtvolltion (die auf Wunssch des Bundes-Oderseldherrn gemählt worden war)
konnten dadurch nicht ausgeglichen werden. Die gange Tauberlinite, selchst wenn Jehler wie die Nichtbesehung Wertheims vermieden wurden, konnte aus zwei Gründen gar nicht gehalten werden, einmal weil die am linken Ufer gelegnen Hohen (auf denen der Jeind erschien) die dominirenden waren, amderessist weil der überall nur 3 bis 4 Juh tiefe Juh kein eigentliches Fronthinderniß dot und vom Jeinde, wenn dieser die Vrüdengänge nicht soriet wollte, rechts und fints an jeder beliedigen Stelle überschritten werden kounte.

Diese Mangel hatte bie Tauberlinie überhaupt; bie Dofition bei Sochhausen. Werbach hatte noch ben speziellen Nachtheil, bag bas Welzbach-

thal, aus welchem bie Referven bebouchiren nuften, von ben gegenubergelegenen Soben aus eingesehn und ohne besondre Schwierigkeit unter Fener genommen werben fonnte.

Die gegen Sochhausen. Werbach gerichtete preußische Colonne war bie Division Beper; ba aber, noch eh bieselbe heran war, die Division Goeben auf bem Platram zwischen Sochhausen und Tauberbischofscheim (beibe dies sies Julises gelegen) erschien, so theilte General v. Goeben das, was er an Erreitkräften zumächt zur Sand hatte und dirigirte die Avantgarden-Brigade Wrangel auf Tauberbischofscheim, die numittelbar solgende obendurgisch



baufeatische Brigate aber, unter Generalmajor v. Belbien, auf Sochhaufen-Berbach. Bir folgen biefer.

Ein Artillerietampf leitete das Gefecht ein. Die beiden Batterieen der Brigade (eine gezogene und eine glatte 12 pfünder Batterie) unter Commando des Oberstlieutenants Küder wurden im Trade vorzezogen und eröffineten ihr Jeuer auf die deim Werdacher Kürchhof placitren. Gefächige, denen von Werdachhausen her alsbald eine zweite seindliche Batterie zu Hille eilte. Beide Batterien ader erwiesen sich den unfrigen gegenüber, die eine bessere Position hatten, nicht als gewachsen und mußten unter Jurücklassung eines Geschübes, bessen Jahrferde zefallen waren, zurückgenommen werden.

Jugwischen war die Infanterie ber Brigade heran. Generalmajor v. Weltsien distonite wie folat:

Bataillon Breinen (Oberftlieutenant Niebour) gegen bie feinbliche rechte Mante;

2. olbenburgisches Bataillon (Oberftlieutenant Camping) gegen bie Front ber feindlichen Stellung vor Werbach;

1. olbenburgisches Bataillon (Major v. Beaulieu) gegen Hochbausen; feinbliche linke Flanke.

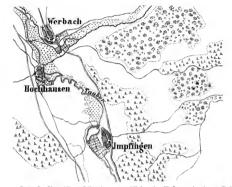

Das 3. Bataillon Olbenburg verblieb als Referve in bem Gebolg auf ben Soben bes linten Lanberufers.

Der Angriff geschas von allen dei Bataillonen in Compagnie-Colonien. Das seinblich Feuer (auf 5- bis 600 Schritt) konnte beim beschwertlichen Sinabsteigen in den Weinbergen und vorzen der gedetten Stellung der in Kausern und Gärten positien dabischen Absteilungen nicht erwöbert werden und erstitten dabei die Compagnieen die ersten Lertusk. Oberlientenant Abshorn siel durch einen Schuß in den Kopf tödtlich getrossen, vieutenant Amann wurde am Oberscheste verwundet; nichtskestwerniger siedte der Angriff feinen Augenblick und das Bataillon Beaulien drang in Sochhausen ein. Die Compagnieen, die den Kirchhof vertheidigt batten, ogen sich (die Reinerne Brück voor verdarritadirt) über eine Stegdrücke nach Berba ch grüft.

Dies, nach Heranziehn ber Referven von eine 4 Bataillonen beseth, blieb noch zu nehmen und wenn Hochhaufen verhältnismäßig rasch in unfern Besith gekommen war, so follte sich um bie jenseit bes Julses gelegene Position nich ein ernsterer Kannef entspinnen. Mit frischen Muthe, troh sengender Mittagshise, drangen die Compagnieen v. Warnstedt und v. Jüng unausbaltsam vor und setzen sich (die Division Beyer war inzwischen eingetroffen) unter Miteingreisen der 9. Compagnie 70. Regiments in Besith ber verdarritabirten Tauberbrüde, während das Bataillon Bremen, gesührt vom Major Nachtigall (Oberstlieutenant Niebour war mit dem Pferber



Bifflier Bataiffen Bremen

gestürzt) weiter unterhalb die Tauber burchwatete und bireft jum Angriff auf das Dorf vorging. Auch das Bataillon Beanlien, die Compagnie Safewessel an der Spige, unterstügte von rechts ber (Sochbausen) den Angriss, ber concentrisch auf Werbach gerichtet, den Beind veranlaste, diese Lostien aufzugeben und durch das Welzschl zurückzugebe.



Der Rückung erfolgte balb nach 4 Uhr. — Die babische Division verlor 7 Mann tobt, 60 verwombet, 13 vermißt. Der biesseitige Berlust war nun etwas größer, namentlich an Offizieren. — Werbach blieb von den Unfrigant besetzt.

## Gefecht bei Impfingen Lauberbifcofebeim.



D biefelbe Beit wurde fluganf. marts bei Jupfingen und Tanberbischofsheim gefampft.

Bier, wie in ber Rurge bereite ermabnt, fant bie murtembergifche Divifion unter Befehl von Generallientenant v. Sarbegg. Die Aufgabe, bie ihr geworben, war biefelbe wie bei Sochhaufen-Berbach: ben Beind am Uebergang über bie Tauber gu binbern. In gewiffem Ginne wurde biefe

Aufgabe geloft, infoweit es uns am 24. nur gludte bie Tauberlinie gu balten, nicht aber über fie binaus vorzubringen. 218 bies endlich möglich murbe, mar ber Abent ba.

Bir geben nun gur Echilberung biefes, wenigstens fur unfren Gegner bochft blutigen Gefechtes über. Bas Laufach Frobnhofen fur bie Seffen war, war Impfingen . Lauberbifchofsheim fur bie Burtemberger. Beibe Gefechte baben eine große Mehnlichfeit.

Die Burtemberger ftanben wie folgt:

2. Brigabe (Generalmajor v. Gifcher) in Front an ber Tanber; und gwar:

7. Infanterie - Regiment

2. Jäger Bataillon

6 Gefdüße

2 Gefcute

in Impfingen;

2. Infanterie Regiment | in Lauberbischofebeim.





Die Aufftellung, wenn benu überhaupt einmal an biefer Stelle gefämpft werben sollte, war gut genommen. Die beiben in Referve stebenben Brigaden waren burch bie Terrainbeschaffenheit gegen Einblid und Jener bes Jeinble ziemlich vollständig gebectt und die Artillerie-Positionen, dei ebenfalls geschützter Aufstellung, gaben die Möglichkeit, den Anmarsch des Gegners, sodann Tauberbischofsheim selbst und die Debouchen besselbste namentlich die Tauberbricke unter Jener zu nehmen. Aber das Missisch ber angen Tauberfellung überhaupt konnte, wie soden mehrfach betout, badurch nicht ausgeglichen, am allerwenigssen die Vestegung Tauberbischofsheims durch

ben anrudenden Gegner vermieden werden. Dies zu hindern, war so wollkfaudig numchlich, daß eine Richtbesetzung des Orts und ein bloges Unterfreuernehmen des Bruden Defiles sich vielleicht als das Correttere Zeitens unfer Gegner empfoblen batte.

Um 12 Uhr (vergl. oben bei Hochhaufen Werbach) waren zwei Brigaden der Divifion Goeben heran. Die Brigade Welgien, wie wir zeichn baben, dirigitte sich auf Sochhausen Berkach und nahm beibe Punkte, die Brigrade Wrangel ging auf Impfingen Tanberbischofsheim und eröffnete das Gesech durch Aussahler seiner Latterien, der 4 pfündigen Vatterie Cofter und der 12 pfündigen Batterie

Gleichzeitig avancirte bie Jufauterie gegen bas am bieffeitigen Ufer gelegene Tanberbischofsbeim. Es waren taum  $4\frac{1}{4}$  Bataillone.

2 Compagnieen (5. nut 8.) vom 15. Regiment batten bie Tete,

bas 55. Regiment folgte, bas Bataillon Lippe folog.

Die Chausse (so schreibe ein 15er), wo sie sich, nach Tauberbischofsbeim zu, sent, bilbet eine Schlucht. Die eine Seite berfelben war nicht
nur mit Weinstöden, sondern hinter benselben auch mit feindlichen Schühen
besetz. Unfre 5. Compaquie schwärmte auß und warf nach furzem Zeuergescht jene Schühen uach der Stadt hinein. Im Verein mit ber 8. Compagnie
drängten wir uach, und der Stadt hinein. Im Verein mit ber 8. Compagnie
brängten von und, und der Stadt hinein. Im Verein mit ber 8. Compagnien
unachten skehrt und sindten der Samberbrücke zu gewinnen. Mit zurüch
gelassenen siehnten Schühen fam es noch zu einem furzen Rampf. Wir
nahmen sie gesungen. Die Tauberbrücke selbst war zut besetzt, zu gut als
daß wir es hätten wagen können, vor dem Eintressen unsses 6708 den
leberaana zu soreiten.

Das Gros traf ein und ber Uebergang wurde foreirt.

Eh wir nun aber jur Schilberung bes erbitterten Kampfes übergeben, ber fich bier an ber Brude und an beiden Alugufern, bald nach Gintreffen bes

<sup>&</sup>quot;) Eröffnet murde biefer Sampf burch bie beiben oldenburgischen Batterien Rieber und v. Laumbach, die solche Ettlung nachmen, daß sie mit gleicher Eicherbeit die dabis for Batterie der Werbach, wie die würtem bergis die Batterie bei Jmpfingen beschieften konnten. Die Batterien Rieber und Laumbach operiten also a benecht bier eigem (elbenburgischen) Brügebe, wie in dos Geschot ber eigem (elbenburgischen) Brügebe, wie in dos Geschot ber viergabe Wraghe wan des Geschot ber im Rüche von Lauberbische bei Batterien wärtembergischen Batterien nicht erreichen sonnte) zwischigung zwis fin nehen Arbeit von Batterien Die Gemehach auf und unterflüge biese in betem Fauergescht, namentlich gegen Impfingen. Die G würtembergischen Geschiebe (in Impfingen) konnten sich gegen dies Zuer nicht bedaupren; die Insantrie biest aber das Verf bie Fill Unterfly, wo sie sich der allgemeinen Rüchachterien, der gemannter Dies die von anschlich gesen der Fill Unterfluge, von Eis die der bas Verf



Gros entspann, geben wir zuver eine Zhilberung bes Terrains, auf bem biefer Rampf geführt wurde. Es ist bies eine faum 500 Schritt breite Strede an beiben Seiten ber Lauber bin, eine Strede, die durch die massive Prüde in zwei zienlich gleiche Hälten geschelt wird.

Dieffeits ber Tauber, ziemlich unmittelbar am Ufer berfelben, befindet fich eine wollartige, mit Baumen bepflangte Promenade, die bas mit Garten besetzte Borland zwischen Aluft und Stadtmauer gegen ben Aluft bin fcuttet.

Jenfeits ber Lauber, auf einem abnlichen mit Garten und Fruchtfelbern befesten Borlant-Streifen, läuft ebenfalls ein 6 Auß hober und oben 4 bis 5 Auß breiter Damm bin, ben ein von ber Höhe in Windungen berabtommender und auf die Brude zu fübrender Weg (Chause) eine in feiner Mitte durchschneibet.

Diefe beiben Damme zu beiben Seiten bes Flusses, die Jaune und Graben, die huben und brüben bas Gartenland umfassen und burchziehn, endlich die am bieffeitigen Ufer stebenden Haufer, die das Vorterrain bis zu ben jenseitigen Sohen bin beberrichten, wurden für unfre Bertheibigung, als der Angriff der Wüttenuberger erfolgte, von höchfter Wichtigkeit. Sier, auf biesen Brüdenterrain, concentrirte sich der Kampf.

Bir nehmen nun bie Schilbernug beffelben wieber auf.

Die beiben Compagnieen 15er (5. unb 8.) hatten an der Brüde Halt gemacht, um das Erschienen des Gros (35. Regiment) abzuwarten. Dies erschiene. Es mochte sehr 3 Uhr sein. Das 1. Bataillon vom 55. (Oberstlieutenant v. Böding) rüdte an die Brüde, löste die beiben Compagnieen 15er ab und nahm Stellung rechts und links. Eine halbe Stunde später später bas Aufilier-Pataillon.

Es war hobe Zeit. Eben jest, während ber Artilleriefampf über die Stadt fin forttobte, gingen die Würtemberger, die bemertt baben nochten, dentuer. It. wie wenig ihnen gegenüberstand, jur Pfensse über und seigten alles daran, man weiß nicht recht, um Tanberbischosseim wiederzugenvinnen oder um unser Bedoucht zu hindern. Den den Schoen berad, inscherbeit unter Bennthung des Schluchtenweges, rückte die Brigade Baumbach, zuerst mit den beiben Bataillonen des 5., dann (gleichzietig) mit dem 2. Bataillon des 1. Regiments und dem 3. Jäger. Pataillon gegen die Brüde vor, aber von jenseit aus Gärten und Säusen, von der wallartigen Promenade, aus Fecken und Säunen hervor mit Schnellseuer empfangen, mußten die Bataillone zurück. Die Sturmversuche der Brigade Bannbach waren abgeschlagen.

Es war jest etwa 4 Uhr. Eine halbstündige Bause trat ein; nur das Artisteriesner, zum Theil über die Stadt hin, dauerte fort, ja es verstärtte sich momentan, nachdem auf dem Kammberge, rechts neben der würtembergischen Geschüsausstellung, zwei weitre Batterien (östreichische) aufgefabren waren. Aber dies verstärtte Teuer währte nicht lange; es ließ nach; endlich schwieg es ganz. Unstre 4vfünder Latterie Ehster (bie teil glatte Batterie Eynatten, die den Jeind nicht erreichen konnte, war längst abgefabren), nachdem sie sich zwei Stunden lang mit 16 und schwisch mit 32 feindlichen Geschüsen berumgeschossen, nar endlich diesem ungleichen Kampse nicht länger gewachsen gewesen und hatte ihn aufgegeben. In demsschlich, in dem sie ihr Jener einstellte, schwieg auch der Teind.

Aber nicht auf lange. Sen jett bereitete Generallieutnant v. Sarbegg mit seiner britten Brigabe (Brigabe Segelmaier), die ihm noch verblieb, einen entscheiben Stoß auf die Jauberbrüde vor und um den Weg flar zu fegen und dadurch den Angriff zu unterftügen, eröffneten unnunchr alle 32 Geschähe ein concentrisches Jeuer auf die Brüde, den Anfgang zu berselben und auf die rechts und links daneben gelegenen, von zwei Bataillonen 55ern befesten Säufer und Gärten.

Diese zwei Bataillone, von benen bas Bataillon Botting (seit zwei Stunden im Gesecht) sich salt schon verschossen hatte, hatten gegen bas immer wachsende Feuer einen schweren Stand und Oberft Stoly, wahrensment, bas der Zeind eben jeht mit frischen Colomnen gegen die Brüde vorzugehn trachtete, entschied sich rasch und zog nun auch seinerseits, was er noch au Reserven batte in die Stadt binein. Dies Reserven waren das

<sup>&</sup>quot;) Bar bas Eine gemeint, so fragt man mit Necht, warum bielten fie Tauberbichefebeim nicht gleich sein, und vont bas ander gemeint, so thaten sie, wie schon angebeutet, besser in siere Sebenstellung unsern Mngriff abzwarten, statt überreitis ben Seiter bei ben Benren zu saffen. Wie bei Frobnobesen — Berwirrung und ein respettables aber bech salfches point Adnomeur





2. Bataillon vom 55. unb bas Bataillon Lippe.

Beibe Bataillone rückten im Geschwindschritt über ben Marktplatz, rechts und links neben die Prücke (ein Avanciren auf die Prücke selfst zu war unmöglich) und sei es nun die Luft, so nach wie möglich an den Zeind zu fommen, oder sei es das instinttive Erkennen, daß sie am jenseitigen Tauberufer gedeckter stünden als diesseits, gleichviel, die Bataillone warsen sich zu beiden Seiten der Brücke in den Auss, durchwateten ihn, nahmen gedeckte Setlung hinter dem oben von und beschriebenen 6 Ins hoben Damm und erwarteten bier das Geransommen der seindlichen Colonnen.

Diese ließen nicht lange auf sich warten. Mit berselben Bravour wie die Brigade Baumbach rückten jett, Schützen vorauf, die beiben ersten Bataillone vom 3. und 8. Regiment, links daneben (an der Lorenztapelle vorbei) das 1. Jäger-Bataillon und das 2. Lataillon vom 8. Regiment die Söhen himmter gegen den Damm und die Tanberbrücke vor, aber aus Rahm die Frene, vom Damm jenseitst und dem Däckern biesseits des Jusses die Arteile und den Däckern bieseitste des Jusses die Arteile und den Kreuz- und Etagen-Feuer genommen, mußten die Bataillone auch dieser britten Briade (v. Seasemaier) unter envenen Bersusten unfück.

Damit hatte das Gefecht im Wesentlichen sein Eude erreicht. Ein fortgesetze Bersuch, unsere Schüben durch Granatseuer zu velogiren, scheiterte und die jest in Front der Stellung erscheinende 4. Divssson (Oestreich-Nassau) datte nicht mehr den Zweck, die Sturmangrisse zu erneuern, sondern lediglich den, das Aurückzehn der würtemberzissen Divssson zu decken.

Diek Inrüdgehn, ganz abgefehn von ben Borgängen, die wir vorstehend geschilbert, entsprach auch der Gesammt-Situation, wie sich
bieselbe inzwischen gestaltet hatte; beibe Flanken waren bedrobt: in der
rechten Flanke des Feindes fland die oldenburglische Prigade bei Werbach
und barüber hinaus; in der Linken Flanke erwöglichte sich süber Dittigheim)
jeden Augenblick eine Umgehung, da inzwischen auch die beiben noch erübrigenden
Bataillone vom 15. Regiment und gleich darauf auch die Brigade Kummer
auf dem Vlateau vor Tanberbischessein erschienen war.

Die würtembergische Division ging bis Groß. Rinberfelb, bie babische (von Werbach aus) bis Ober-Altertheim gurud; in Front biefer Stellung bivonafirten bie Gessen und bie Deftreicher.

Die Unfren waren zu ermattet, um, auch nach Eintreffen bes Restes ber Divission, noch weitres gegen ben Feind unternehmen zu können. Die Brigade Kummer gab bie Borposten; sie wurden jenseit ber Tauber auf und am Abbang bes Sobenzuges außgestellt.

Unfer Berluft betrug 10 Offiziere (1 tobt) und 116 Mann, meist vom 55. Regiment.

Die Würtemberger verloren 31 Offiziere und 639 Mann, barunter 6 Offiziere und 54 Mann todt. Um meisten gelitten hatte die Brigade Begelmaier.

Der Rudzing ber Würtemberger ging in Riche und Ordnung, aber ibre Bernumdeten batten sie zuridstaffen miffen. Do weit die Ochreicher bas Gefechtsfeld besetzen, sied biesen die Aufgade zu, ben Bernumdeten zu beisen; der mehr der Tadbt angelegene Iheil des Gefechtsfeldes aber, namentlich das Terrain nin die Vorenztapelle, winde von Lauberdischschein aus, theils von den Birgerin, theils von intren Truppen abgesucht. Ein 15 er von der Brigade des Generalnugiors v. Wrangel, besien Portrait wir bier folgen lassen, sichistert die Vorgänge biese Abende wie siegeligter. . . . 3ch ging nun, um



mit Sant angulegen. Rechts von ber Chanffee nach Groß. Rinberfelb erhebt fich mit giemlich fteilen Abbachungen eine von Roggenfelbern bebedte Bobe. Un bem Rante biefer Bobe mar ber Stüppunft faft aller avaneirenben feinblichen Colonnen. Bier batte auch bas Gewehr unfrer Schuten feine blutige Ernte gehalten. Wir begleiteten ben Ctabtpfarrer von Bifchofsbeim und feine beiben Caplane, bie mit aufrecht getragener Monftrang bie Chanffer binauf jogen, um ben Sterbenben und Berminbeten bie beiligen Sterbesacramente ju reichen. Gefolgt waren biefe geiftlichen Berren von Manuschaften unfrer 5. Compagnie mit Rochgeschirren voll Baffer, benn bie Bermunbeten flehten nach Erquidung. Alle Lagarethgehalfen und Rrantentrager ber engagirt gewesenen Bataillone gingen suchend auf biefen Gelbern umber, um bem bulflofen Beinde ben erbetenen Liebesbieuft gu erweifen. Bange Corporalichaften, wornnter fich bie Lipper besonders rege erwiesen, folgten ben Chirnrgen, um bie Berbunbenen in bie Ctabt ju tragen. Das traurigfte Bilb bot aber bie ichon ermabnte Strafe nach Groß -Rinberfelb. Sier batten, raich bintereinander, brei, vier Granaten ber Batterie Cofter (anbre Berichte uennen die Batterie Cynatten) die Bespannung einer ganzen Provianteolomie niedergerissen und zwischen todten und verwundeten Oferden, von ihren Jührern längst verlassen, stand um hier die endlos lange Wogeneribe. Der Andbis war entsehlich; aber nichts unsentimentaler als der Krieg und in der Freude über den Jund ging bald jede andre Empfiudung unter. Es war Bente, wie sie unsere verschwachteten Division am Abend diese Lages nicht besser geboten werden tounte: 1000 Schessel Kafer, 1000 Brode, mehrere Hundert Schiedert und Specksein. Das war zu verführerisch. Erst nach Mitternacht waren wir wieder in Tandeerbissossenden und d. auf untsel.



### Die Wefecte am 25.

Gerchebeim Selmftabt.



UF allen brei Straßen, bie, von ber Tauber aus, concentrisch gegen Bürzburg fübren, rüdten am 25. nufre Divisionen vor.

Division Blies, am linken Flügel (bei Wertheim), ging über Dertingen, Uettingen, Rochbrunn.

Division Bener, im Centrum (bei Werbach), ging über Nenbrunu, Helmftabt, Waldbuttelbrunu.

Divifion Goeben, am rechten Glügel

(bei Zauberbischofsheim), ging über Groß-Rinberfeld, Gerchsheim, Rift. Auf allen brei Linien ftand ber Zeind, Laiern und Reichsarmee, und auf allen brei Linien tam es zum Gefecht.

Division Siles hatte bas Gefecht bei Uettingen; Division Bever batte bas Gefecht bei Selmstabt; Division Goeben batte bas Gefecht bei Gerchsbeim.

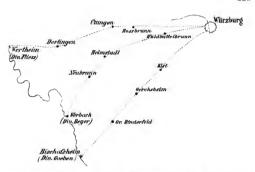

Rur bie Gefechte ber beiben lestifenannten Divisionen (bei Uettingen wurde einen Tag fpater, am 26., gefampft) werben uns in biefem Capitel beschäftigen.

### Das Wefecht bei Gerchabeim.



AURSCHbischeim war von der Division Geschen am Abend des 24. desest worden. Die am solgenden Lage stattsudende des schauben Lage stattsudende des schauben des sc

Das VIII. Corps hatte nach ben Gefechten am 24. bie Lau-

berlinie gwar aufgeben muffen, aber boch unmittelbar hinter berfelben, auf bem Platean, bas sich bert ausbreitet, Stellung genommen. Es stand am Worgen bes 25., Front gegen Westen, wie folgt:

Deftreichifch . uaffauische Division (linter Glügel) bei Groß-Rinberfelb;

Beffifche Divifion (Centrum) bei Brunnthal;

Babifde Divifion (rechter Glugel) bei Steinbach;

Burtembergische Division (Referve) zwischen Groß. Rinderfelb und Gerchebeim.

Diese Stellung war gewählt in der Voranssehung, daß die bairische Armee, bem am 19. in Tauberbischofsbeim getroffenen Absommen gemäß, in die Berlangerung dieser Linie nach rechts hin einrüsten, gemeinschaftlich mit bem VIII. Corps die Offen sive ergreisen und nach Wiedereroberung der Tauberlinie auf Alchassehung vordrüngen würde.

Statt beffen traf um 11 Uhr vom rechten Glügel ber bie Melbung ") ein, bag bie vorgeschobenen bairifchen Abtheilungen, bie wenigstens eine lofe Berbindung zwischen bem VII. und VIII. Corps unterhielten, auf Uettingen gurudgegangen feien.

War ber Inhalt biefer Melbung bebroblich genug, indem ein folches Burudgebn bie rechte Glaufe bes VIII. Corps völlig blogftellte, fo muche bie Bebroblichfeit ber Situation burch bie beinah gleichzeitig vom linten Glügel ber eintreffenbe Melbung, bag ber Teinb (bie Divifion Goeben) auch an biefer Geite und gwar über Grunsfelbhaufen und Baimar vorrude und burch Ueberflügelung bie nach Burgburg führende Strafe, alfo bie Operations. und zugleich bie Rudzugelinie zu burchfcneiben trachte.



Dem zu entgeben, entschied fich ber Commanbirente rafch babin, fein Armee.Corps in bie Stellung Berdebeim. Altertheim gurud. gunehmen und gwar in ber boppelten Abficht, ber angeblich gurudgegangenen bairifden Armee fich wieber ju nabern und jugleich feinem Corps eine concentrirtere und baburch festere Stellung ju geben. "")

\*) Diefe Melbung war an und fur fich richtig; aber fie mar infoweit falfch, ale fie feineswege eine allgemeine Rudwartebewegung ber Baiern bebeutete. 3m Gegentbeil. (Bgl. bie folgenbe Unmerfung.)

"") Raum hatte ber Pring biefe Rudwartobewegung, bie unter ben obwaltenben Umftanben völlig correct mar, ausgeführt und war in bie Stellung Berchsbeim. Altertheim eingerudt, fo traf, um 1 Uhr Mittage, von Geiten bes Obercommanbirenben, Pring Rarl von Baiern, ber Befehl ein: "mit ganger Rraft bie Tauberlinie gu behaupten", unter gleichzeitiger Mittbeilung, "baß zwei bairifche Divisionen bei Selmftabt und Uettingen in Bereitschaft

Jontane. 11.

Dies geschab. Um 2 Uhr standen die Divisionen der Reichsarmee wie folgt:

Deftreichisch naffauische Division (Zeldmarschalllieutenant Graf Reipperg) auf den Sohen nordwestlich von Gerchsheim; Babische Division in Front von Ober-Altertheim;

Heffische Division

Wurtembergische Division binter Gerchsheim im 2. Ereffen. Reserve Artillerie

Diese Aufstellung des Teindes war kaum beender, als unfrerseits die Avantgarden-Brigade Kummer au der Lister eines in Front von Gerchöheim gelegenen Wälldens sichtbar wurde und sich andickte, gegen die sie feinbliche Zetellung vorzugehn. Auf die entsprechende Meldung hin rücken aus dem Z. Treffen noch zwei würtembergliche Batterieen in die Linie des I. Treffens ein und vor Ablauf einer Vierteistunde standen 7 Vatterieen und zwar von links nach rechts bin gerechnet

- 2 murtembergifche,
- 1 naffanifche,
- 2 öftreichische,
- 2 babifche,

mit zusammen 56 Geschühen gegen unfre am Walbraud erscheinenden Colonnen im Feuer. Nach einer andern Angabe waren es nur 36 Geschühe.

Diesem Feuer zu begegnen (bie Jusanterie wurde in den Wald zurückgenommen) hatte Generalmajor v. Rummer nichts als die beiden Batterieen Weigelt und v. Cynatten I., die, sofort in die Front gezogen, mit nicht genug anzuertennender Hingebung in den ungleichen Kannof, 12 Geschäfte gegen 56, eintraten.

Aber bieser Ramps war auf die Länge nicht durchzuführen. Nachdem das Feuer von hüben und brüben (ble im Walbe aufgestellte Jusanterie litt nicht erheblich) etwa ½ Etunden gedauert hatte, mußten die diesseitigen Batteriem gurückgenommen werden und biesen Woment benutzen simbliche

ftünden, um die Offensio Benegung des VIII. Corps auf die Zander energisch zu unterfädgen. Das war sehr gut, oder zu spät. Prinz Alexander bemertt in seinem Zeibzgassjournal sehr richtig: "Sätte ich dies seinschießen und gestellt mat zwei Stunden früher erkalten, so wäre ich nicht in die Zeilung von Gerchöbeim zurückzegangen und der Alan des Armee-Derrommandes date ausgestätt werden komen. So ober war die Hälte des dieses der Gerps vorgegangen, wöhrend das VIII. zurückzing nich es war nun zu spät, den Lesselbein des Frünzen nachzeinemen. Sa ziet ziet bei die Zevervirung, die berschie und nichts erchtzeitig in einander eingriff; in soweit sind die Rewicklich des Armeen des Prinzen Alexander von Bekentung. Anderschießen Befolde, die Gerchöbeim allt bis dies Stunkerzlei fallug. Jär den Ausgang des Kampfes war dies wohl gleichgältig, ja die Zeilung dei Gerchöbeim war besten. Infanterie Abtheilungen gu einem Borftoß, ber aber ohne besondre Energie unternommen, an bem Schnellfeuer unfrer 13 er und 53 er icheiterte.

Siermit war der fritische Moment vorüber, dem es rückten nunmehr (etwa 4 Udr) nicht nur die Brigaden Welsien und Treskow, die der Kvantgarde auf derselben Etraße gefolgt waren, in die medrgenannte Waldparzelle ein, sondern es wurden anch in beiben Flanken diesten Umzedungscolonnen wiederum sichtbar, die schon vier Stunden früher ein Jurückgehn aus der Stellung Groß-Rinderfeld-Teinbach in die Stellung Gerchsbeim Mittertheim veranlaßt hatten. Dies Jurückgehn hatte freilich momentau ein Durchscheiden der Rückgngslinie von Kaimar und Schonseld vereitelt und eine Anlehung an die Vaiern dei Selmstadt geschaffen, aber das rudige Fortspinnen der Ueberssügelung einerseits, das Zurückwersen der Baiern andereseits, batte nun (um 4 Uhr Nachmittags) genau wieder dieselbe Situation geschaffen, der man sich um 11 Uhr Varmittags entzogen hatte. Man war wieder von rechts und links her in der Flanke bedroht.

Das Gefühl dieser Ueberstügelung gab ben Ausschlag; ber Angriff in ber Front, der eben jett wieder eingeleitet wurde, drücte nur das Siegel darauf. Die oldenburgische Batterie Nieder in Front des Waldes eröffnete ihr Feuer; die beiden gurückgenommenen Anterieen der Prigade Rummer gingen aufs Neue vor; von rechts her, während die Vatterie de Epnatten II. und die 55 er ihren Flaufenmarsch fortsetzten, griff die Batterie Coster mit ein und das Bataillon Bremen, das die Tete der eben aus dem Walde bebonchirenden Brigade Welgien bildete, avancirte gum Sturm auf die vorsschen Soben.

Eh noch die Soben erreicht waren, brach der Jeind, im Jurückgeben den Artilleriedampf fortsepend, das Gesech ab. Die dadische Division, nach eigener Entschließung, dirigirte sich von Altertbeim auf den Guttenberger Bald; zwei würtembergische Brigaden und die öftreichisch-ausschaft Division (Geldmarschallseutenant Graf Reipperg) zogen sich, durch die hessische Division bindurch, über Kist auf Sochberg (unmitteldar vor Würzburg), vie hessische Division und die würtembergische Brigade Kischer betten den Rückung.

Divifion Goeben bivouafirte bei Berchebeim.

Die Berlufte bes VIII. Corus beliefen fich (einschließlich 8 Offigiere) auf 253 Mann, wovon 110 Mann auf die bestisse, 151 auf die bsfreichischauffauliche Division entsielen. Die Breußen verloren 60 Mann, darunter 3 (verwundeter) Offigiere.

### Gefecht bei Belmftabt.



JBJsion Beher bilbete die Mittelcolonne (Goeben rechts, Tiles links) und trat von Berbach aus um 11 Uhr ihren Bormarsch auf Burgburg an. Die Formation war die folgende:

(Oberft v. Wonna I.) 30. und 70. Regiment;

To set Coogle

Gros (Generalmajor v. Glimer) 20. und 32. Regiment; Referve (Oberft v. Schwerin) 39. Regiment.

Die Moantgarde ging über Bottigheim, Groß und Referve über Mitlasbaufen. Bei Reubrunn war Rendezvons. Sier fließ man auf die Borfint ber 1. falriffen Tviffen, die auf ben Soben zwischen Reubrunn und Selmftat, links ber Straße, Stellung genommen hatte. Die 3. bairifche Divifion (Prinz Luitpolt) ftand rechtwinklig auf die 1., wwischen Mädelhofen und Walbernm. Die nachstebenben Linien werben bas Gesagte veranschaufichen.

Aus biefer Aufstellung ber Baiern entspann sich für mire auf ber Burzburger Straße vorridenben Colonnen ein Doppelgesecht und zwar

a. ein Gefecht zwischen Renbrunn und Selmstadt, mit Gront gegen Rorben; und

b. ein Gefecht gwifchen Mabelhofen und Balbbrunn, mit Gront gegen Often.



Daran reihte fich schließlich (spat am Abend) nach Eintreffen einer britten bairischen Division auch noch ein brittes Gesecht. Dasselbe war unabhängig von ber ursprunglichen Aufstellung.

Das Wefecht gwifden Reubrunn und Gelmftabt.

Wir versuchen zunächt eine Terrainschilderung. Der Weg führt über ein Nlateau, das zu beiden Seiten, besonders aber nach lints din mit Waldvarzellen besetzt ift. Einzelne dieser Varzellen, die an die Sctröße sich ziehend, werden von dieser gestreift oder durchschnitten; die Mehrzahl bieser Waldvarzellen aber zieht sich hügetau nud begleitet den wellensörmigen Söhenzug die nach Selmikadt binan. Sier fällt dieser nach Ost und Vorden zu mit ziemlicher Seitel plöhlich ab und steigt erst jenseit eines Wiesengrundes, in derselben Vickung, wieder an. In diesem Wiesengrunde liegt Selmstadt. Das Dorf selbst also, weil von allen Seiten eingesehn, ift nicht zu balten; wohl aber bilden die ziemlich schop nieser die eine um das Dorf zu vertseidigen, die ander wie eine um das Dorf zu vertseidigen, die ander um es wiederzuerobern.

Co bas Terrain.

Unmittelbar hinter Neubruum, wo man bes Feindes bereits ansichtig geworden war, wurde bas 20. Regiment, Oberft v. d. Wense, aus dem Gros vorgegogen, rückte bis in Hobe der Avantgarde (Regimenter 30 und 70) vor und begann die Waldparzellen unmittelbar links der Straße klar zu siegen, während die Avantgarde, ohne auf den Feind zu treffen, rechts der Straße bis in Hobe von Kelmitadt avancierte.

Bis bierher war bas Borgehn mehr ein Treiben als ein Gesecht gewesen; die 20er waren auf geringen, die 30er und 70er auf gar keinen Wiberstand gestoßen; augesichts der Weinberg-Terrassen von Helmstadt aber traten beibe Colonnen in ein ziemlich hibigies Gefecht ein und während die 20er in ihrer Bewegung nach Olten bin verblieben, schwentten die 30er und 70er lints und zeisten beit 30er und 70er lints und zeisten der in den zeiste die Aben der Beite der Kront gegen Norden an. Das Feuer war beftiger, so schreibe ein 70er, als wir es die dahn gehört hatten. Unser Bataillon datte die Tete und mit Schühen vorauf ging es über eine Wiese hin, an deren entgegengeseptenn Ende eine Weinberg. Terrasse feil anstiteg. Sier keefte der Feind wie immer in guter Declung. Wir gingen im Sturme vor und jagten ihm nach kurzem stampse heraus. An einer Stelle lagen seine Toden und Verwundeten so dicht, daß wir über sie hinwegspringen mußten. Als wir die dicht an die Ruppe waren, liesen die Vaiern in der Richtung nach Norden zu. Wir schoffen jeht von oben herad, da slogen sie sopsiber den Verz hinnuter.

Diefer Angriff hatte ben biesseitigen Weinberg in unfre Sande gedracht; aber ber Weinberg jensseit des Dorfes war noch vom Feinde beset, der sich durch die zurückgeworsenen Abtheilungen von Minute zur Minute verstärtte. Das Granatseuer von diesem Punkt aus wurde lästig und durch Dorf Selmstadt hindurch gingen nunmehr unfre 20 er, jest ebenfalls mit linksschwenkt, gegen diesen zweiten Weinberg vor. Der Feind suchte die Position zu balten; es kam zum Einzelkampf, in dem namentlich das dairische 2. Jäger Lataillon erbebliche Verlinke erlitt; dann erfolgte der Rückzug auf Uettingen.

Das Wefecht gwifden Mabelhofen und Balbbrunn.

Selmstadt und seine zwei Weinberge waren unser; die 20er sesten im Dorf und nörrlich gegen Uetkingen bin sich seit; die 30er und 70er aber mit rechtssischwentt, wieder Front gegen Osten nehmend, rückten numehr, bart links am Wege, gegen die Linie Walberunn-Makelhofen vor. Sier stand (i. Seite 228) die 3. bairische Pivision, Prinz Luitpold.

Wenn ber Kampf zwischen Neubrunn ein Kampf unfrer 20 er und unfrer Avantgarde gewesen war, in dem jene den linken Flügel, diese den rechten gebildet hatten, so entwischte sich der Kampf bei Madelhosen-Waltbrunn zu einem Kampf der Avantgarde und der 32 er. Die im Centrum marschirende Avantgarde kam also in die Lage, an dem ersten Kampfe als rechter Flügel, an dem zweiten Kampfe als linker Flügel theilzunesmen.

In Front der seindlichen Stellung stand eine bedeutende Artillerie. Unfereseits wurde vorgegogen, was davon zur Sand war. Junächst die Batterieen des Gros, bald darauf sämmtliche Neferve-Latterieu. Das Feuer begann. Ueber eine walblose Fläche hin, sinks an unfrer Artillerie-Tosstion vorbei, rückt jeht die Avantgarde, während die 32 er eine rechts gelegene Waldparzelle beseth bielten, gegen den Wald von Madelhofen vor,

aus welchem heraus eine feindliche Colonne eben jest eine Offensivbewegung in ber Richtung auf Neubrunn zu, versuchen zu wollen ichien.

Der bairische Augriss, so weit er sich auf bas freie Feld wagte, warb von der Artillerie abgewiesen; im Walbe (auf dem rechten Flügel) trat ihm bas 32. Regiment entgegen. Die zur Teelle besindlichen Schwadronen bes 9. Susaren- und 10. Landwehr-Susaren-Regiments trabten gegen die beissseit ist auch ich zeigende feinbliche Cavallerie an, und ber Rittmeister Klaatsch mit der 3. Ekadron der 9. Susaren warf sich als der Erste



auf ben überlegenen Zeind. Ein hestiges Sandzemenge entstand, in welchem der Rittmeister, mit dem Oferde überschlagen, sich zu Inß gegen die auf ihn eindrügenden feindlichen Reitret (unter ihnen der gegnerische Regiments-Commandenr) wie ein Verzweisfelter wehrte, die seine Susaren ihn wieder heraustissen. Die mittlerweise berausselmennen 5. Escadron v. Vörtscher und zwei Landwehr Schwadronen unter Wajor v. Kunsenstjerna warfen sich der seinblichen Verstärtung entgegen und im gläugenden Reiterzgeschte ward für diesen Tag die seindliche Cavallerie vom Gesechtsfeld vertrieben. Der seindliche Regiments Commandeur Oberstülsutenant Voelder und der Schwadrons Chef Dring von Thurn und Taxis, Lehterer schwer verwundet, sielen in Ge- 12 Fangenschaft.

") Einem weitren Pericht über bies intereffante Reitergefecht, in dem nicht blos "swischenburch geritten", sondern erbeblich gekümpft wurbe, entnehmen wir noch Zolgendes: Rittmeister Racatich doquierte Z Geschrows basificher Geberausgegers. John werde im Kandegenunge das Pferd unterem Leide erschoffen. Er kam indelsen sichen wieder auf die Beine nach fah sich jest von Chevausgegers umringt, die auf ihn einhieben. Während er sich fraftig werder, auch ber Commandeur des seinhichten Ausgiments berangesperagt und rief ibm su:

in Fordaun

Während dieser Reiter-Attake war es dem 3.2. Regiment auf dem rechten Flügel gelungen, im langfamen Waldgesschoft den seind agen Waldbrunn gurddgudrängen. Su seiner Unterstüßung war ans der Reserve unter Oberst v. Zehwerin dis Regiment 39 vorgegogen und hatte bie 32er beim weiteren Borgesen abgelößt. Auf dem linken Flügel gewannen die vereinigten zwei Lataillone des 70. nud ein Waldslich des 30. Regiments Terrain, und im Centrum auf der Sochedene avanierte die gesammte Artillerie, gebedt von der wieder rangirten Cavallerie, gegen den Wald von Mädelsossen, der Verliedere Sunfügelen ließ bald die Juntien wich der Keind, und sein immer rascheres Inrüdigehen ließ bald die feit 2 Uhr früh auf den Leinen besindlichen Truppen im bichten Sochwald fast alle Füslung mit ihm versieren.

Das Gefecht neigte fich feinem Ende; mit nicht unbedeutenden Verluften war der Sieg ersochten, und allmälig erstarb im Walbe vorwärts auch das lepte Tivailleurfeuer. Es war 6 Uhr Abends, als die schwer ermüdeten Mannschaften ihre im beftigen Waldzesecht aus einander gekommenen Abtheilungen wieder zu sammeln und auf der weiten Hochebene, ohne einen Tropfen Basser, zu ruben begannen.

### Das Abendgefecht gwifden Belmftabt und Mabelhofen.

Jäh wurde biese Ruse unterdrochen. Die Truppen lagerten noch tamm, als etwa gegen 7 Uhr in der Richtung von Uettingen auf Selmstat und bald auch von Rossvamm auf Madelhosen zu, ein heftiger Kanonembonner lant wurde. Der Feind (die 2. Division, eben in Uettingen eingetrossen) griff von Reuem au; er nahm die Richtung von Nord nach Züh, bedrochte nufre Flante und nussen Rüchtung von Nord nach au, auf dem wahlfreien, zwischen dem Schmstadter und Mädelsosse mit Artillerie vorgebend, nufre Gesammtausselfeltung zu durchbrechen. Glückte es, so waren die in Selmstadt zurückgebiedenen 20er von dem Reste der Division abgetreumt nut über Vernicktung oder über Weste der Division abgetreumt mit über Vernicktung oder über Gesangennahme gewis.



Generalmajor v. Beyer erkannte kas Bedrobliche der Situation; der Zeind, bessend Ungeriff von Osten der Madelhofen-Waldbrunn) eben erst gurädzewiesen war, griff jest mit frischen Kräften von Norden her wieder an: alles hing davon ab, od es glüden werde, mit der ganzen Divission in kürzester Frist eine Frontveränderung durchziesen. Was am linten Alügel kand, also die 20er am Hempkatter und is 30er und 70er am Madelhofer Walde bedurften dazu eines einsachen lintsschwentt; aber die Vatterien im Centrum und die Regimenter 32 und 39 am rechten Flügel waren zu weit ab, um dieser Schwenfung solgen zu können; sie zogen sich mit linksum und balblinks vornwärts Marsch auf das zwischen den beiden Waldparzellen gelegene Valkaran un.

Die Artillerie, fünf Batterien, mit einem Eifer und einer Raschbeit, als gingen sie frisch auf das Geschätzsfeld, rüdten in das Swischertrain ein und begannen das sormidable Jeuer des Gegners zu erwiedern; die beiden 12pfünder- Batterien indeh, die dem seindlichen Angriff auf weite Entfernung nicht gewachsen waren, nunften zurück und auf der Ausdauer der dei gegogenen Batterieen Brosent, Wassert und Schmidts berufte der Ausgang des Geschatz.



jest im Sintergrunde, aus dem Walde von Waldbrunn bebouchirend, die lange herbeigeschnten Batailloue vom rechten Alügel, die Regimenter 32 und 39

Der tritische Mounent war überwunden. Beide Infanterie-Alfigel nachmen jest einen erneuten Anlauf und troß äußerster Ermüdung in den Waltdparzellen zu beiden Seiten unfere Artislieriesosition vordringend, zwangen sie nunmehr anch die dritte Division des Feindes zum Rüdzug. Dieser ging auf Roßbrunn. Seine bichten und durch gute Karten ihm genau bekannten Zwalder dauten ihm geldene Brüden. Der dieseitigen Division und ihrer zur Verfolgung ansehnden Cavallerie verbot die gänzliche Undekanntschaft mit dem schwierigen Terrain, die sindene Nacht und die auss höchtle gestiegene Ermüdung der seit 2 Uhr Worgens auf den Beinen und seit 1 Uhr Wittags im Gescht besindssigen Truppen, die Arüchte des Seiges zu pflüden.

10 Uhr Abends wurde Sivouac bei Selmstadt bezogen. Die Verbindung mit der Gends sach bei Uettingen eingetroffenen Division Flies wurde sofort durch Patrouillen hergestellt, jugleich mittelst eines Jähchens Vier, das eine Feldwache der Soler den verdurfeten und todtmüden 20 ern ins Lager schiedte, die Kameradschaftlichkeit besiegelt.

Richt ohne schwere Verluste (350 Mann in Summa) war der Tag errungen. Vom 32. Megiment blieb Hauptmann Kuhne todt, verroundet wurden der Oberflieutenant und der Lieutenant v. Donat, Vater und Sobn, der Lieutenant Hohl und Vierselbwebel Keferstein. Vom 20. Regiment erlag Lieutenant Krohn seinen Wunden.

Date John Google



# Das Gefecht bei Uettingen.

(26. Juli.)



General Alies von Wertheim her gegen Würzburg vor. Die Divisionen im Centrum und am rechten Jilgel stießen beinach unmittelbar auf ben Zeind und batten die Geschet bei Gerchesheim und Selmstatt, die linke Alügel-Division (Alies) aber traf am Abend bes 25. in Wistengell ein, ohne ein ernsteres Neucoutre gehabt zu baben. Das Detachement Korth:

- 3 Bataillone vom 59. Regiment,
- 2 Bataillone vom 11. Regiment,
- 2 Comabronen vom 5. Dragoner Regiment,
- 2 Battericen,

wurde noch am selben Abend dis Lettingen vorgeschoben. Die Truppen lagerten theils in, theils vor dem Dorf snach Westen nij) das 1. Batailson vom 59. gab die Vorposten. Diese wurden, nach Roßbrunn zu, an der Offseite des Dorfes anskostlette. Alankenwachen hatten nach lints hin eine Anhobbe (den Rirchberg) beseht; nach rechts hin Fühlung mit der Division

Beger genommen. Abtheilungen vom 2. Bataillon 59. Regiments wurden in Marmbaufer gelegt.

Die Nacht verging ruhig; aber schon 4 Uhr Morgens wedten Granaten die Schläfer und gleichzeitig warf ein bairisches Jäger-Bataillon (bas 8.) unstre auf Roßbrum zu vorgeschobenen Borposten, wie auch bie auf ber Höhe bes Kirchbergs postirten Flankenwachen wieber nach Uettingen binein.

Alles fuhr auf. Der Tag war schon angebrochen; ein grauer Ton lag über ber Landichaft; aber die Nebel waren so bünn und burchsichtig, baß sie — zumal von bem Bivonac im Westen bes Dorfes auß — einen vollkändigen Ueberblick über das Terrain gestatteten.

Unmittelbar im Borbergrunde, von ber Burgburger Chausse gradlinig nach Often zu burchschnitten, lag Dorf Uettingen mit Rirche und Schloß, halbereissornig von brei Bergen untelltt. Jwei biefer Berge, zur Vinten und Rechten, waren bie unmittelbaren Wächter bes Dorfes; ber britte (ausschen beiben) wirfte aus ber gerne.

Wer biese brei Berge hatte, hatte das Dorf; sie saben es ein, sie beberrichten es; noch mehr beberrichten sie die nach Wärzburg führende Straße. Vestre wurde durch die Stellung bieser Berge zu einem Defile, das nur nach Wegnachme bieser drei Punkte passitut werden konnte. In der That war das Gesecht dei Lettingen nichts andres, als ein blutiger und schließick erfolgreicher Kampf um diese der Umitte und zwar um den Kirchberg sind, and den Denert rechts und um den Seiligenberg (weiter zurückgelen) in ber Witte.

Die 59er und 11er erfturmten ben Rirchberg;

bie 36er erfturmten ben Denert;

bie ganze Division schließtich, im Centrum und an beiben Flügeln vorrückend, veranlaßte ben Feind, seine britte Position, ben Seiligenberg, freiwillig zu räumen. Damit lag ber Weg auf Burzburg offen.

Eh wir jur Schilberung ber einzelnen Gefechtsmomente übergebn, geben wir juvor noch Aufftellung und Dlan bes Gegners.

Eine Biertelmeile hinter Uettingen, nach Würzburg zu, liegt bas Dorf Roßbrunn, ebenfalls hart an ber Straße. In seiner Front, nach Bersten zu, erheben sich jene obengenannten Vergpartieen, bie bas Dorf Uettingen von länfs und rechts her flantiren; in seiner (Roßbrunnuß) eignen Flante aber prasentiern sich Vergtegel von abnulicher Ansbehnung und Veschässiert: einer davon, am baitrischen rechten Flügel, der schon genannte Seiligenberg; bet andre, tinte, ber Simmelreich-Walb. Die Vaiern befanden sich also in einer Vertiefung; vor sich Verge und neben und hinter sich

Berge. Der Seiligenberg, ber bas gange Vorterrain beherrichte, war ihre große Artillerie-Position; in Berlängerung biefer Position nach rechts hin fand bie 4. dairighe Division, Generalmajor v. Jartmann; nach i in es hin bie 2. Division, Generalmajor v. Jeber. Beibe Divisione hatten auf Uettingen zu betachirt. Die Referve-Brigade Schendorf, die Reserve-Artillerie und Abtheilungen der Cavallerie-Division standen zwischen Rosdrum und Settstadt.

Plan bes Obercommanbirenben, Pring Rarl von Baiern, mar: am 26. frub auf ber gangen Linie bie Offensive zu ergreifen:

bas VIII. Corps, am feinblichen linten Bluget, follte fich auf Goeben,

bie halbe bairifche Armee (1. und 3. Divifion im Centrum) auf Bever,

bie andre Salfte ber Armee (2. und 4. Divifion) am rechten Flügel auf Flies werfen.

Der Plan war gut und konnte bei ber großen immerischen Ueberlegenheit bes Gegners einen Erfolg in Anssicht stellen. Aber er scheiterte an der bereits total gebrochnen Haltung bes VIII. Corps. Dieses verlagte seine Mitwirkung. Daburch war auch die Action ber Vaiern, speciell der in ihrer Flanke bedrochten Centrumscolonne gelähmt und das Gesecht bei Uettingen, so energlisch es durch eine Offensubenegung dairischerseits eingeleitet wurde, gestaltete sich doch von Ansang an zu einem bloßen Arrièregarbensamps, zu einem Gesecht, das nur den Jweck hatte, den Arbung des Groß der Armee zu beden. Insofern war über den Ausgang des Tages von vornherein eutschieden. Die Gesammtstuation gestattete keinen Sieg mehr. Um so mehr ist die Haltung der Baiern an diesen leisten ernsten Kampsfestage anzurennen.

Die einzelnen Rampfe verliefen wie folgt.

## Erfturmung bes Rirchberges.



ER stirchberg, 2 bis 300 Juh hoch, erhebt fich in der linken (nördlichen) Alante des Dorfes und zwar so munittelbar, daß bie den Nordrand bildenden Haufer und Schennen bereits am Abbang, oder doch bart

am jinfie bes Berges liegen. Diefer felbit, nach unten gu fabl, ift bober binauf mit quabratifch augelegten, meift mit Manerwert eingefasten Beingarten und auf feiner Spife mit Tannen

und Riefern befest. In den Weinbergen, auch wohl in dem Gehölg, stedte bairische Infanterie (7. Brigade), Compagnieen vom 5. und 13. Regiment und das 8. Jäger-Bataillon.

Diese Abtheilungen waren es, die, wie schon in nürze erzählt, theils in der Racht, theils bei Lagesanbruch von Rossbrum aus vorponssirt, untre Aelbrachen aus Front und Flanke verdrangt und vor allem den Rirchberg als dominirenden Punkt besetzt hatten. Die eröffneten jest, durch ibre Artillerie vom Postsanse Rossbrums aus unterflützt, ein heftiges Infanteriefener auf das ihnen zu Füslen gelegene Dorf. In alle Dacher schlügen die Granaten ein; die Etallgedande des Schlösses begannen zu brennen; eine aualmige Fenerwolle zog über das Dorf hin. Wollten sich die Unsten bier balten, so mußten sie den Kirchberg nehmen; — das war unerfässlich.

Die entsprechenden Ordres (Generalmajor v. Korth commandirte bier) wurden gegeben. Das 2. Bataillon 11. Regiments, Oberflientenant v. Bonin, mid das 2. Bataillon 51! Regiments erbiten Befell, die Baiern in belogiren. Das 1. Bataillon 11. Regiments (Oberflientenant des Barres) an ber Attale theilnehmend, folgte bem 2. Bataillon auf 200 Schritt Diflance. Die restirenden Bataillone 59, Regiments (1. und Affillier-Bataillon) verblieben in gebeckter Stellung am Nordrande bes Dorfs, um von bier aus, je nach Befund, ben Sturm souteniren oder einem Frontangriff bes Feindes begegnen zu können.

Das 2. Bataillon 11er nahm ben linfen, bas 2. Bataillon 59er ben rechten Flügel und, in Compagnie Colonnen auseinander gezogen, unter lantem Hurrah begann bie Attale bergan, an bem gur Linfen baltenden



Generalmajor v. Korth und feinen Stadsoffizieren wie auf dem Exercieplah vorbei. Die duirischen Jäger schoffen gut; die Verfusse wurden nicht unerbeblich. Aber die Weinderge, alsbald and die Waldbuppe wurden im ersten Anlauf genommen und dem gunückgebenden Keinde salf dauf dem Jusse folgend, ging es im Laufichritt die andre Seite des Verges binunter, über die dot einschnichtende Remlinger Chausse die des von einen zweiten, jenseit der Chausse gegenem Verg binan. Es war ein Treiben. Uederaul wich der Keind. Unstre Sturmcombagnieen waren durcheinander gesommen; nichtsbestweiniger war der Erfolg am linten Kügel ein vollskändiger. Iwei Verglobstionen, die der Gegner zu halten trachtete, waren genommen und über Greusendeinin sinans (wo die Vasiern momentan versuchten, auf einer britten Vergluppe Etellung zu nehmen) versolgte das Keuer unstre Schüben den gerind.

Es war zwischen 8 und 9. Andre Vorgänge im Centrum und in der rechten Flanke hatten zu diesem Erfolge (Rückfug des Geguers auf Hertflack zu) mitgewirft; eh wir indeß zur Darftellung dieser mitwirkenden Gesechtsmomente übergebn, geben wir zuvor die mehr ins Detail gehenden Aufzeichnungen eines 50 ers, der an der Erstürmung des Kirchberges theiluadnu.

Bie bas Gefecht begann, fo ichreibt er, weiß ich aus eigener Unichanung nicht; genug, balb nach 4 Uhr borte ich garm auf ber Strafe, unterschied beutlich bie Stimme unfres Regiments . Commanbeurs und vernahm etwas von Marmirung. In wenig Minuten war ich fertig und stand bei ber Compagnie, bie bor unfrem Saufe fich fammelte. Den Befebl bes Sauptmanns, som rechten Glugel abmarfcbirte, ausführen, burch einen Sof und burch bie Sinterthur einer Cheune einzeln hindurchschlupfen, bier gleich von Gewehrfugeln begruft werben und mit ber Compagnie an bem auf ber Norbfeite von Uettingen fich erbebenben, ziemlich boben und fteilen Beinberge eine erfte Stellung nehmen - bas alles mar bas Bert meniger Mugenblide. Der Batgillons. Commanbeur ericbien ju Pferbe gwifden unfren Eduten und bem von mir geführten Coutien, und in bem Mugenblid, als ich ibn bat, vom Pferbe an fteigen, mar er fcon bagu gezwungen. Der linte Sinterfuß feines Pfertes war burch eine Gewehrfugel gerschmettert. Balb war bas gange Bataillon in Compagnie Colonnen auseinander aerogen, unfre auf bem rechten Glugel, links baneben bie fiebente mit fliegenber Sabne, ber fich bie beiben anbern anschloffen. Auf unfrem linken Alugel bas 11. Regiment. Das Bataillon ging fofort jum Angriff gegen ben Beinberg por, von beffen Spige, im Riefernholz verftedt, ber Reinb - bas 8. Jager Bataillon - fein Teuer gegen uns richtete. Gine unaussprechliche Freude empfand ich, ale ich unfre Leute, bie noch nie im Feuer gewesen waren, in mufterhafter Ordnung, wie auf bem Exercierplat, vorruden fab. Balb fiel bier und bort Einer, aber bas bielt bie Muthigen nicht auf. 3weimal mußte ich im Feuer halten laffen, ber Tornifter war ju fchwer bergauf imb bie Leute feuchten binter mir ber, aber vorwarts ging es, unfren voranfturmenben Schuben nach, und ber Berg mar genommen.

Den begrüßte uns die erste Granate, bald eine zweite und dritte. Ihnen zu entgeben gab es nur ein Mittel: Borwärts. Nach einer furgen Rube in einer Sandgrube, wo die Leute erst wieder zu Athen kamen, ging's auf der andern Seite des Verges hinad. Nach wenigen Schritten entberte ich, von der Listere des Liefernholzes aus, meine Schühen ziemlich weit vor mir an der Remlingen Kohrenner Straße, den Sauptmann und Schühensfizier unversehrt. Aus der Listere des jens ist der Straße sich ersbestende und auf der Krone start bewaldeten Berges regnete es jest förmlich Kugeln. Ich von gezwungen, um nicht wieder zurüczzugehen, in diesem Feuer, nur von dinnem Krieferbusch gebecht, zu halten; eine schwere Probe für die erste

Balb aber ging est gegen ben zweiten Berg vor, ber wie ber frubere im ersten Unrennen genommen wurde. Ehe wir in ben bier fehr bichten Walb tamen, eröffnete ber Jeinb in ber rechten Jante ein Granatfeuer gegen uns, als gelte es unfre Vernichtung. Die Ringeln sauften noch, als wir schon längst im Walbe vordrangen, über unfre Köpfe hin, die Afte krachten um uns her. An ein Ordren der Compagnie, die ohne jede Formation sich durch das Gesträuch Lahn brechen mußte, war vor der Sand nicht zu deuten. Die Compagnie mir nache, var das Commando, um die Leute jusammen zu halten. Es war natürlich, daß sich in dem Walbe Versprengte von allen Compagniem durchteutzen; gefangene, verwundete Baiern, alles durcheinander. Endlich erreichten wir, Gewehrfeuer vor uns (die Granaten in der Alanke waren verstununt), einen lichtern Platz, wo aesammelt werden fonnte.

Eine allen nothwendige Rube mußte eintreten und wir birigirten uns banach über Grenfenbeim auf eine zwischen biesem Orte und Rehfbrunn gelegene Sobe, ohne noch zur Action zu kommen. Die nach Settstadt in weiter Jerne abziebenden Infanteriemassen ber Baiern ließen uns das Ende bes Gefechts vermutben.

Bir batten erbebliche Berlufte, barunter 4 fcmerverwundete Offigiere.

Sontane. 1

## Die Erfturmung bes Osnert.



3C gur Linfen bes Dorfes ber Rirchberg, fo erhebt fich gur Rechten ber Osuert.

Es walteten hier im Wesentlichen bieselben Berbältnisse ob Borgeschobene Abtbeilungen ber 2. bairtichen Division (das 10. Regiment) batten ihn in aller Arübe am 26. besetzt, wahrscheinlich ohne auf Wiberstand zu stoßen. Wie vom

ktirchberg herab, wurde alsbald auch vom Osnert aus das Dorf nuter Jener genommen, aber wohl minder erfolgreich, - die Entfernung war größer.

In flarerem Verftandniß bes bald fich entspinnenden Gefechtes ift es unerläßlich, eine ins Detail gebende Terrainbeschreibung voranszuschiden.

Der Osnert oder Hohe Osnert (wie ihn die Uettinger neunen) ift an und für sich ein Verg wie sie alle sind: bem Richberg, dem Keligenberg und vielen andern noch an Höhe, Erscheinung, Verbaumag zum Verwechseln äbnlich. Unten kall und nur dier und da mit schmalen Hohenkeln bestimmen weiter noch oden die guadratisch breiten, von Steinmauern eingesoften Weinterraffen, hinter welchen endlich, den Gibelt früuend, die Kegion des Eichen, und Tamenmalbes das Ville abschließt.

Co ber Donert und fo bie Berge biefer Wegent überbaupt.

Was aber dem Osuert eigenthümlich ift, das ist die Art, wie er sich in diese wald- und schluchtenreiche Landschaft einreicht, wie er seine Umgebung beherrscht und doch anch wiederum (militairisch genommen) von dieser abhängig wird. Die ziemlich complicitten und unter verschiedenen Namen auftretenden Bergueald-Partieen im Guben von Uettingen bilden nämlich, auf ihre Grundform angesehn, ein nach Norden ihn geöffnetes Sufeisen, an beffen nordöflichfter Spige ziemlich frei und isolitt aber boch schon von biefer Spige leise unsaft, der Osnett gelegen ift.

Sat man dies Sufeisenbild mit seinem isolirten Sternpunkt (der fast wie ein 3. Punkt über dem rechten, öftlichen Arm des Sufeisens stebt, etwa so j) kar vor Augen, so wird es Iedem entgegenspringen, daß es für einen von Westen ber beranrückenden Zeind der Wege gab, an diesen isolirten Sternpunkt, den Osmert, berannsbrumen:

entweder man versuchte die große Umgehung nm die gange Sufeisencurve berum;

ober man mablte bie fleine Ungebung und attafirte, quer nber bas gelb weg, auf ben Swifchenfaum, bie ichlinchtartige Stelle au, bie awischen Sternwunft und Sufeisenliebe liegt;

ober aber brittens man leistete auf jede Umgehung Berzicht, vadte ben Stier bei ben Hörnern und flürmte, austatt in ben stantienen Zwischenraum binein, unmittelbar auf ben Sternpnntt, ben Osnert, zu.

Drei Wege also. Das Gefecht, das sich alsbald entspann, ist, wie durch vieles andre noch, auch dadurch so interessant, daß alle drei Wege eingeschlagen wurden. Der directe Angriss scheiterte; ebenso die große Umgehung, oder zögerte sich doch bin. Zum Ziele endlich führte der Wittelweg: die kleine Umgebung.

Wir fdreiten unn gur Darftellung bes Wefechtes felbft.

Die Kvantgarbe der Tivissen Alies: das magdeburgische Füslier-Regiment Nr. 36, Oberst v. Thile, 2 Schwadronen vom 5. Dragoner-Regiment umd die 4pfündige Katterie v. Lutis, — batte die Wässengle bivonalirt. Mit ihr die Referve der Division: das 25. Regiment. Um 3 Uhr früh brachen sämmtliche Abtheilungen aus dem Bivonac auf; um 5 Uhr kanden sie vor Uettingen. Das 25. Regiment etwas zurüd (weiter westlich) in gedeckter Tetklung.

Das Gefecht um ben Kirchberg war bereits entbraunt; vom Bostbause Rosstrum aus femerten 12 Geschünge; ein Theil Uettingens stand in Flammen; auf bem hohen Osnert, dann met wann aus dem Walde hervortretend, wurden bairische Schüssen sichtbar, die vereinzelte Schüsse auf die im Dorfe baltenden Soutiens der Regimenter 11 und 50 abgaden.

Co bie Situation, als Sauptmann v. Gottberg vom Generalftabe ben Befehl bes Generalmajors v. Flies überbrachte,

baß das Regiment Ar. 36 bie vom Jeinde befehten waldigen Soben füböflich von Uettingen (ben hoben Obnert) ausugeresen habe. Oberft v. Thile führte sein Regiment zumächst in das Dorf sinein, dann, nach Siben zu auf der Selmstadter Straße wieder hinaus, ließ sein. L. Batailson (Major v. Lupinsti) westwärts der Straße, am sogenannten Laubenhered, eine Reservestellung nehmen und disponirte im Uedrigen dabin, das

> bas 2. Bataillon (Major Freiherr v. Kepferlingt) burch ben hufeisenförmigen Schlehrberg- und Vogelberg- Wald bie große Umgebung ausführen,

> bas 3. Bataillon (Major Liebeskind) aber mit links schwenkt ben hoben Osnert in ber Front ersturmen solle.

Die 3. 4 pfündige Batterie (v. Blottnig) nahm süblich des Dorfes eine Ausstellung und beschoß die westlich und nordwestlich des Posthauses Rosbrunn aufgestellten Bataillone und Batterieen mit Granaten auf 3000 Schritt.



Die Bataillone v. Keyferlingt und Liebeskind avancitren sofort, aber ber weitgespannte Waltbogen, durch den das 2. Bataillon in mal ersterbendem und wieder wachsendem Schüßengescht sich sindurchzweinden hatte, ließ die Umgehung taum sichtbar, sicherlich nicht fühlbar werden, während das Frei zelb, über welches das 3. Bataillon hinweg mußte, unstre Küsliere unter das Kreuzseuer der in Front und Flanke positren seinklichen Schüßen brachte. Major Liebeskind (S. 245) siel tödelich getroffen. Unter den erheblichsten Berlusten war das Weisensteh passiert, ader dier sier stockt der Kungriss. Ausgerühren, sührerlos, den 300 Juß hohen Osnert vor sich, hinter sich das mit Toden und Berwunderen wörer werte Fiel (über das zurück zu missien, die fich am künser werden wärer) war es ein Glück sür des bereits berimirte Bataillon, daß sich am Juße des Berges ein tiefer Graden singag, der, mit bale



maunshohen Aufschättungen zu beiden Seiten, nufren ermatteten Jufilieren Raft und Deckung bot. Alles warf sich in den Graben oder hinter die Aufschättung und seite von hier aus das Gesecht gegen den Berg in der Front und den Wald in der Jamle fort.

Aber bie Aufgabe war nicht, bergan zu feuern, sonbern bergan zu fturmen und biefe Aufgabe mußte geloft werben, so ober so. Schon war eine Stunde um, die viele Verlufte und liene Erfolge gebracht batte; zubem, bas Regiment Rr. 36 fand zum ersten Mal im Feuer, — es burfte nicht mit einem Salberfolge ober weniger als bas bebutiren.

Oberft v. Thile, ber mitten auf bem freien Zelbe seine Stellung genommen hatte, ließ jest seine Reserve, das 1. Nataillon, Major v. Unpinkti, vorrücken. Der Weg ging über dasselbe Kornfelb hin, das für das Nataillon Liebeskind so verhängnisvoll geworden war, aber das Ziel war ein andres; nicht bergan (wenigstens nicht gunächst), sondern in die Flanke; nicht die große Curve, aber die steine.

In zwei Salb-Bataillonen, vier Glieber tief, Schüben rechts nub links, die Jahne in Front und allen vorauf Major v. Empinsti felbst, so avaneirte bas Bataillon, grablinig, tambour battant. sein herzerhebenber Unblick-, so schreibt ein Angenzeuge.

Jest ruden sie in das Kreugfeuer ein. Der Jahnenträger stürzt getroffen; gleich darauf ein zweiter; die Kachne gest in die dritte Sand. Die Verluste sind enorm; ader vorwärts! Das Feld ist überschritten und mit Surral geht es in die Waldhigbe und gleich darauf in die Schlucht zwischen Wald und Odmert hinein. Jest die sein hin an. Der Jeind bält sich tapfer. Major v. Lupinski (S. 246) fällt; aber die Attack foott keinen Augenblick. Das 2. Bataillon, jest beran, folgt bem 1., während das 3. (in seiner Flanke nicht länger molestir) seine Grabenedung verläst und Schüsen vorauf, in dichten Colonnen, sechs Glieber tief, die Kront bes Oswert erstürmt. Der Jeind, in den Weinzakten einen letzten Biderkand der



fuchend, zieht sich nach Surudlaffung einer Anzahl Gefangener (vom 10. Regiment) auf Rogbrunn bin zurud. 7 Uhr.

Siermit schloß bas Gesecht am rechten Flügel. Nach zweistündigem erbitterten Rampf mar bie Aufgabe geloft. Die Berlufte bes Regiments maren:

tobt 9 Offiziere, 92 Mann, verwundet 15 Offiziere, 316 Mann, Ennna 24 Offiziere, 408 Mann.

Jaft bie Salfte seiner Offiziere und ein Funftel ber Mannichaften (bie Regimenter, die in Schleswig gestanden, batten nicht volle Kriegestärke) waren tobt ober außer Gesecht geseht. Mehr als die Kalfte bieser gangen Eindusse siel auf bas 1. Bataillon.



Generalmajor v. Frenhold und Oberft v. Thile verloren die Oferde unterm Leibe, als fie bem Angriff bes Bataillons vorangingen.

Die Wegnachme bes hohen Ostert durch bas magdeburgische Küsllier-Regiment Ar. 36 war eine der glängendften Wassenthebes gaugen Krieges; namentlich das Vorgehen des 1. Bataillons, v. Eupinsti, ein Vravonriftlich ersten Ranges. Ob biese Erstättnung unter Dransesung in großer Opfer nöthig war, ist eine andre Frage. Aber friegerische Actionen dürsen nicht lediglich von diesem Geschöftspunft aus beurtseilt werben. Es fann unter Umfänden Pflicht sein, das Kübnere zu thun, blos deshold weil es das kübnere ist. Die Klugseit soll an oberster Setell zu Kathe sigen, soll das Bestimmende sein; aber in den Gliedern der Armee giebt das moralische Element den Ansschlag und ein Regiment fann sehr leicht in die Lage kommen, jede andre Erwägung, der einen Pflicht der Vravour-Ensatung unterordnen zu müssen.

Das 36, Regiment (neben bem 59) das gleichzeitig ben stirchberg fürmte, war das einige, das auf bem langen Juge, von der Scheie ber bis über den Main hinaus, noch nicht an den Feind gefommen mar;—
in zwölfter Stunde bot sich endlich die Gelegenbeit. Der Lefchl lautete ftrift: -den Osnert anzugreisen-. In solcher Situation alles mit Umgehung, mit Schonung und Vorsicht in Seene segen zu wollen, ware kann in Gintange mit dem ausgesprochenen Veschl, sicherlich nicht im Einstange mit dem genischen Veschleren. Was fortlebt in der Geschichte, was fortwirtt in den Serzen und zu immer neuen Ruhmesthaten begeistert, das sind nicht die Rugen Mandver, das sied die Lhaten voll Mannsmuth, Auge in Auge in Auge mit dem Feind. Und das es so ist, das ist die Rechtsertigung und der Ruhm der Iche der ist Utettingen.

### Das Gefecht im Centrum



ELLINgen, bei Begium bes Gefechtes,
4 Uhr früh, war von brei Lataillonen 59ern,
zwei Bataillonen 11 ern und bem am 22. Juli bei ber Main-Armee eingetroffenen und ber Division Jites zugertheilten 9. JägerBataillon befest.

Bairifche Granaten vom Posthause Roß.

brunn her und Gewehrfeuer von der Anppe des Kirchberges aus, hatten, wie S. 238 bereits erzählt, unfre in Uertingen liegenden Vataillone geweckt. Aus den 11 ern und dem 2. Vataillon 59. Regiments war soffer ein linker Alügel gebildet worden, der den kirchberg im Sturme nehmend nut schließelich bis über Greufenschein vordringend, dem Erwehrfeuer aus der sinken Flauke her rasch ein Ende gemacht hatte; aber das Grana tseuer aus der Front dauerte nicht nur an, es steigerte sich. Gin Bersind des 1. Vataillons 59. Regiments in der Richtung auf Rosbrunn bin vorzudringen, scheinlichs Major Haad, der Commandeur des Vataillons, nutze sich begutzen, an der Ost-Lisser von Uertingen Stellung zu nehmen; Lieutenant v. Brande II. (am weitesten vorzeschoen) bielt mit seinem Juge die Obermüble besetzt. Darfiber hinaus, dei der eutschieden Uederlegenbeit des Feindes, war nicht un kommen.

Die flarte dairische Artillerie Bostion zu betämpfen, wurde nummehr Artillerie vorgezogen. Die 3. Gepfündige Vattrie (Sauptmann Freiberr v. 6. Goss) und die 3. Idpfündige (Sauptmann Gattner) subren nordöstlich des Dorfes auf und eröffineten ihr Feuer; aber auch sie scheiderten. Alle Kräfte, über die wir zur Zeit in Uettingen Bersügung hatten, erwiesen sie als zu schwach; die Vatterie v. d. Gossy, von feinklichen Schügen ssanftirt, mußte zurückgenommen werden, ebenso in Folge ertittener Verlusse bis Batterie Gättner. Es wurde ersichtlich, daß vor Eintressen der vor Füssleaverdung entschiedenerer Ersolge an beiben Fichgeln der der vor Füssleaverdung entschiedenerer Ersolge an beiben Fichgeln der der vor Füssleaverdung entschiedenerer Ersolge an beiben Fichgeln dur die karte Roßforum-Vossition sich nicht gewonnten) ein directer Angerst auf die Karte Roßforum-Vossition sich nicht erungslichen werbe. Alles, worauf es für den Augenblic antam, hieß deshalt: Festhalten. Die feindlichen Latten, ihr Feuer bereits auf unste Jusanterie zu richten begannen, mußten wieder Geschüßt gegen Geschüßt siede Geganer sinden.

In kürzester Frist war wenigstens das erreicht. Reue Latterieen waren heran; die schoon im Jeuer gewesenen hatten sich zallirt und alsbalb sounte der Artilleriesamps wieder aufgenommen werden. Um 7 Uhr war unstre neue Geschüß-Ausstellung beendet und auf dem sauft ansteigenden Terrain zwischen Dorf Uettingen und dem Kirchberg standen jest in langer Reise

Batterie v. b. Goly, finter Glugel, Batterie v. Blottnis, Centrum,

Batterie v. Tempsth, rechter Alfigel (unmittelbar am Dorf), jusammen 18 gezogene Geschütze und eröffneten, nunmehr erfolgreich, ihr Temer gegen die 4, nach andern Ungaden 5 feinklichen Batterieren. In Reserve, an der Westseite des Dorfes, befanden sich umsrecheits weitre 3 Batterieen: die 4. reitende vom 7. (Westphällischen) Artillerie-Regiment, die sogenannte -Stader-Batterie- und die zum Behnf ihrer Rallitrung zurückgraugene Batterie Gärtner.

Das feinblich Feuer fing alsbald an ichwächer zu werben, theils nuter bem Einfluß ber biesseistellen Batterien, theils (und zwar vorzugsweiste) weil die Fortschritte an unsten beiben Alügeln iummer fühlbarer wurden, fortschritte, denen eben jeht ein rasches Vorzehn im Centrum sich auzuschließen begaum. Die Reserve (25. Reziment) die dahin zurüczehalten, tras unmittelbar vor Uettingen ein und in dem Maße, in welchem die Scheloss der Zder am Westende von Derande auß die beiden Batülloue der Dorfes sichtbar wurden, benagen vom Oftrande auß die beiden Batülloue 59 er, das I. Bataillon rechts, das Füsligier-Vataillou slutk, über den zwischen Chausse und Oknert gelegenen Wiesenzund gegen die Sanpt-Stellung des Feindes (zwischen Dorf Rohrmun und Postbauß Rohrmun) in raschen Anlauf vor. Das 9. Jäger-



Bataillon, durch bie Artillerie-Aufstellung am Rirchberg hindnrchgehend, folof fich links an und vor biefem Borgehen auf der gangen Linie

11er und 2. Bataillon 59 er am linten Glugel,

zwei Bataillone 59er und 9. Jager Bataillon im Centrum,

bie 36er am rechten Glugel")

wich jest ber Feind. Er raumte, etwa 10 Uhr, seine durch sichs Stunden bin sestgeben bei bestehntene Vosition und zog sich auf bas eine halbe Meile weiter öftlich gelegene Platean von Settstädt jurud. Sier nahm er noch einmal Stellung, unfren Angeisf erwartend.

Diefer unterblieb. Nur zu einem Cavallerie-Reucontre tam es, bas wir noch in ber Kurze zu schilbern haben werben.

\*) Um rechten Glügel wirfte auch bie in Berlangerung besselben fiebenbe Division Bener mit, bie bier, gegen bie 1. und 3. bairische Division, bas Gefecht bei Mabelbofen batte.

## Das Reitergefecht bei ben Settstädter Sofen.



JEtags am 26. hatte die bairische Etrmee die Kohkrunn-Stellung völlig geräumt und stand (wir erwähnten es schon in der Küzse) auf dem breiten Plateau von Settstädt, rechts und links der nach Wärzburg sührenden Etrase. Die Ausstellung war halbmondsörmig, lehnte sich links am Walbbüttelbrunn-

rechts an bie fogenannten "Settstädter Sofe" und bie fteilen gegen Sell abbachenben Sange und hatte eine Ausbehnung von 5000 Schritt.

Um linken Flügel (Walbbuttelbrunn) ftand bie Division Stephan; im Centrum (an ber Chaussee) bie Division Pring Luitpolb; am rechten Flügel (Settfähter Sofe) bie Division Feber.

Weiter rückwarts: die Division Kartmann, die Reserve-Brigade Seckendors und die Keferve-Cavallerie, sammtliche gezogene Vatterien aber (auch mehrere glatte) besanden sich in Front der Stellung, »die sich — so schreibt ein süddentschafter Generalstabsoffizier — unter den gegebenen Ver-hältnissen zur Defensive immerbin eignetes. »Wäre jedoch ein schnelker Rückug nötigig geworden sie stügter er fort), so wäre das daririche Corps in eine höchst mistliche Cage gebommen. Die Jugänge zur Mainbrücke in Wärzburg waren mit dem Train des in vollem Rückuge begriffennen VIII. Corps vollgestopft und zu den Schisständen dei Zell und Veithöchheim, die außerdem noch einen Abzug auf die andere Seite des Main gestatteten, sührten fundenlange schmale Straßendesites, die von den Plateau-Rändern bei den Hettbackster Hofen aus beschossen werden sonnten.«

Diefe Bemerkung ift fehr richtig. Wenn bie Divifion Flies in leichtem Gefecht bie bairifche Urmee auf bem Settflabter Plateau festhielt, mahrenb

Die Divifiquen Bener und Goeben von rechts ber bie eine Rudzugelinie, bie ber Reind batte, burchschnitten, fo war nicht abzusebn, wie bie bairifche Urmee aus biefer Maufefalle beraus wollte; andrerfeits mar bie Cituation berart, baß bas bairifche Obercommanto nicht gut anbers banbeln tonnte und auf jebe Gefahr bin, um einen geordneten Abgug (gunachft ber unabfebbaren Trains) ju ermöglichen, eine Aufftellung auf bem Settstabter Plateau nehmen mußte. Mit Recht burfte man bairifcherfeits auch bie Strapagen, benen unfre Truppen nunmehr in 3tagigen blutigen Gefechten unterworfen gewesen waren, mit in Aurechnung bringen und fich ber Soffnung bingeben, bag ein rapibes Borgebn prengifderfeits nicht zu gewärtigen fei. In ber That lagen bie Dinge auch bemgemäß. Die Unfren waren ericopft; am wenigsten bachte man baran, tonnte man baran benten, bie formibable Artillerie Dofition bes Beinbes in ber Front anzugreifen. Wenn es nichtsbestoweniger ju einem Gefechte, wenn auch nur ju einem rafchen Cavallerie Rencontre tam, fo mochten wir beinah annehmen, bag auch biefes Gefecht nicht eigentlich geplant war, foubern fich eber gegen als mit bem Willen bes Commanbirenben aus einem bloken Recoanoscirungs. Charmutel entwidelte. Dies Gefecht ift bas »Reitergefecht bei ben Settstabter Sofene, ju beffen Schilberung wir nunmehr übergebn.

Unfre Divisionen Flies und Beier waren nach ihren Kämpfen am Morgen bes 26. (bei Uettingen und Madelhofen) über bie Roßbrunnlinie hinans vorgerüdt und kanden — nach rechts hin in losem Sufammenhang mit ber Division Goeben — am Mittag bes 26. in einer bem Settskäbter Vlatean unmittelbar vorgelegenen Terrain-Jate. Um linken Flügel, bem nach bem Main hin abfallenden Bergbange zu, befand sich auch eine schwacke combinitre Cavallerie-Brigade unter Oberst Krug v. Nibba, beren Susammensenung die fosgende war:

- 3 Schwabronen vom 6. Dragoner-Regiment (Major v. Sauftein),
- 2 Schwabronen vom 5. Dragoner-Regiment (Major v. Westphal),
- 2 Schwadronen vom 10. Landwehr Sufaren und 1 Schwadron vom 9. Sufaren Regiment (Major v. Ruylenstjerna).

Die letztgenannten brei Schwadronen gehörten eigentlich der Division Bewer zu, waren aber für den beutigen Tag dem Generalmajor v. Flies, bez. dem Obersten Krug v. Nidda unterstellt worden.

Oberft Rrng erhielt Befehl, in ber rechten Flante bes Gegners - wie wir vermuthen, recognoscirungshalber - vorzugehn.

In ber Sohe bes Zeinbes, in einem Seitenthale angelangt, wurde Lieutenant v. Jordan mit einem Juge Laubwehr-Sufaren vorbeorbert. Er fam bem Befebe nach. Kaum indessen vom Zeinbe vobrzenommen, begann bieser aus einer seiner in Front stehenden Batterieen bas Groß umfrer Cavallerie-Brigade mit Granaten zu bewerfen. Oberst v. Krug ließ jest bie 3. Schwadron 10. Caubwehr-Susaren-Regiments attaftren. Diese ging gescholssen vor, warf zwei Escabrons Chevauxsegers und nahm einen Offizier und mehrere Leute gesangen. Rittmeister v. Rumbstebt, der die Susaren-Schwadron führte, hieb eigenhändig mehrere seinbliche Reiter herunter. Als aber die Chevauxsegers nach und nach den Kampsplach räumten und die Unfigen, die dalb solgten, in bairisches Insanteriesener bineinlockten, erlitt die Schwadron so ersbelische Verluse, daß sie zurfüg musste.

Dies war bie Einleitung bes Gefechts. Der weitre Berlauf, troß entfalteter Bravour, war nicht gludlicher.

Oberst Krug, alles, was er an Schwadronen gur Sand hatte, gu-sammenfassend, warf sich mit lautem Hurrah in den Reind. Der erfte Anfurm reussitzte. Die Chedauxlegers, die unstren gurückgebenden Susaren geworfen, überritten; einen Augenbligt breihte sich der Reierctang im wildesten Wirbel; dann bildete sich wieder eine Front und weiter ging es aus die Statterien.

Aber in eben biefem Augenblid brach aus ihrer Refervestellung bie schwere Cavallerie-Brigade, geführt vom Obersten v. Schubart und gefolgt vom 3. Ulaune-Regiment, hervor. Die Eurster-Negimenter 1 und 2 (so befagt ein bairischer Bericht) griffen unter Hurtenfruf, der die kuft beben



machte, mit Ungestüm und boch mit Besonnenheit an. Beibe Regimenter waren bem Commandeur so in der Sand geblieben, daß, schon während die Attale losgebrochen, der linte Flügel der Brigade theilweise abschwenken und einen Erontlinie gegen die unsre linte Flanke bedrohenden Dragoner bilden fonnte. Diese nahmen den Angriff nicht an. Aum artete unsre Attale (unter dem bier und da lant verdenden Auf "Revanche für Sünsetbe-

in eine immer hisiger werbende Berfolgung aus. Das 3. Ulanen-Regiment griff mit ein; das 3. Carasser-Regiment soutenirte am sinken Flägel; — so ging es in wildem Jagen über das Plateau bin, dis au die feinbliche Batterie hinan. Ihr Feuer hielt uns auf und wir kehrten auf unseren ersten Aufstellungsplatz zurück. Das Zurufen und Zujauchzen unfrer halben Armee datte unser Altake begleitet.

So ber bairische Bericht über diese zweite Halfte des Gesechts, der im Wesentlichen richtig ist. Wir konnten uns gegen biesen Ungriff nicht bestaupten. Die Schwadronn, die wir vorsührten, trifft dasur kein Vorwurf; der Feind war eben in der Tage, mit Regimentern gegen Schwadronn vorzehn zu können. Aber auch die Führung des Gesechts, die wohl hier und da getadelt worden ist, möcken wir gegen ihre Ladler in Schulp nehmen. Sanz abgesehn davon, daß es schwer ist, ein Scharmüßel genau in dem Augenblick abgudrechen, wo es auf dem Punkt seicht, gegen Wunsch und Willen größere Dimensionen anzunehmen, war dier die Frage am Platz, od ein solches Abdrechen, selde wenn es möglich, auch gestatte war. Die Cavallerie, von Tag zu Tag eine Gelegensteit erhössend, sah sich im war sie keine wieder getäuscht; schon waren die letzten Tage der Kriegsührung ersichtlich angebrochen; wollte sie überhaupt noch sich bethätigen, so durste in nicht mäßlertisch ein und nicht lange hin und her schwanten zwischen aröseren und geringeren Chancen des Ersolaes.

Aus biesem Gesichtsvunkte will das »Reitergesecht bei den Settstädter Hösen beurtbeilt sein. Den Unstrigen, wiewohl sie unterlagen, brachte es nicht Unebre; »die Vaiern ader — so schreibt der schon Eingangs erwähnte sübdeutsche Generalstadsoffizier — waren gläcklich über ihre gelungene Attake. Nun tonnten sie getrost nach Sause gebn. Ende gut, Alles gut! Und von den Preußen unbelästigt und um diese sich nicht weiter fümmernd, zogen sie, ibrem Train nach, langsam über den Main binüber.«



80R WURZBURG BESCHJESSYKQ DES MARIENBERGES

### Vor Warzburg. Befdiefung bes Marienberges. (27. Juli.)



OGben birigirte am 26. Nachwittags, alfo obngefahr um biefelbe Reit, um welche bas Reitergefecht bei ben Settstäbter Sofen ftatt. fant, bie Avantaarbe (Brigabe Rummer) feiner Divifion bis gegen Rift vor, mo General Rummer Borpoften aussette und bewirfte,

laffung einiger leichten Truppen, über ben Main ging.

Um 27., mabrent bie beiben anbern Divisionen fich auf ber Linie Settstabt. Mabelhofen noch jurudhielten, erhielt bie Division Goeben ben Auftrag, eine große Recognoscirung gegen Bargburg und bie bortige Feftung Marienberg (bieffeit bes Mains gelegen) ju unternehmen.

Die Brigabe Rummer ichob ibr erftes Treffen bis bicht an die Geftung (Marienberg) vor und vertrieb ben Reint aus einigen bort angelegten Schangen, mabrend bie Brigate Brangel rechts einrudte (auf ben Nicolausberg) unb bie olbenburgifche Brigabe mit ber Referve Sochberg erreichte. Bom Nicolaus. berg aus, an bem Marienberge vorbei, über Burgburg binmeg nach ben fanft anfteigenben, jenfeit bes Mains gelegenen Bergen, bot fich ein berrlicher Unblid: bier ftanb, in Schlachtorbuung anfgestellt, bie vereinigte Bunbes. armee, 100,000 Mann ftart.

Unsrerseits wurde nunmehr die gesammte Artillerie placitt und zwar die Batterieen Chnatten L. und Beigelt links, die Batterie Coester und die oldenburgische Batterie rechts der Chausse. Drei glatte Batterieen (zwei 12 pfindiae, eine reitende) blieben bei Söchbera in Reserve.



Um 124 Uhr eröffneten unfre 24 Geschütze ihr Teuer gegen bie Geltung. Im Allgemeinen ohne erbebliche Wirthung. Die Preußen — sie schwiebe die Millemeinen ohne erbebliche Wirthung. Die Preußen — sie schwieber Offigier — unterschäßten offenbar bie Armirung bes Marienberges. Sie mochten ben Juftand besselben vor Ansang bes krieges gesannt und ohne genaue Kenntnis von allem, was seitben gescheben war, die geringschäßtig Meinung, welche in der Stadt und im gangen Kreise über bie Vedeutung biese Punttes berrischt, getheilt haben; aber eben darin bestand ihr Febler. Sie wußten nicht, daß eine große Angabl gezogener 24pfinder an die Etelle der alten glatten Rohre getreten war. So sam es, daß sie ihre Vatterieen am Nicolausberg viel zu weit vorschoden. Daß Feuer der Kestung war ihnen an Rallber und Leesswick übersteite übertlegen.

Diefer Bericht trifft im Wesentlichen bas Nichtige. Um 4 Uhr, nach einem etwa Istinisien Gener, wurden alle Batterieen nach Höchgen zurückgenommen. Unser Berluste waren nicht annähernd derart, wie süddeutsche Berichte damass angaden (diese sprachen von 16 demontitren Geschüßen), aber andrerseits hatten unser Anstrengungen doch auch wenig erreicht, wenn man es nicht als einen besonderen Ersolg ansehen will, daß das Zeughaus des Marienderzes in Brand geschoffen war. Dies zu gener erfen Stoft war es zeribrt. Zausende der Pokenwis-Genebre, viele andre Wassen, kriegs.

trophaen aus alter Seit gingen zu Grunde; ber Schaden mag einige hunderttausend Gulden betragen haben. Die Gluth war so groß, daß die Wassen in bichte unsörmliche Massen zusammenschmolzen... Der Brand währte bie gange Nach hindurch. Es war ein grausig schönes Wild, wenn ber Wind sich in die Alamme sehte und sie wie ein gebauschtes Feuersegel nach Often trieb.

Um 4 Uhr waren unfre Battericen gurückgegangen. Sehr bald barauf erschienen seinbliche Parlamentaire. Im Samptquartier bes Pringen Carl von Baiern (in Nottenborf) war ein Telegramm bes Ministers Freiherrn v. b. Pfordten aus Alfolsburg eingetrossen, bahin lautend, bas Destreih mit Preußen einen Wassenstillstand von 4 Wochen und Friedenspräliminarien unterzeichnet habe. Was bas Berhältniß Zwierus zu Preußen angebe, fo habe man sich, vom 2. Angust ab anf einen breiwöchentlichen Wassenstillstand, bis dabin aber auf Bassenstrube geeinigt.



Alfo Waffenruhe. Da indeffen General v. Manteuffel noch ohne Beisungen von Seiten ber prenßischen Regierung war, so zogen sich die Berhandlungen zwischen den beiben Samptquartieren hin und ber, und alles, was zumächt erreicht werben konnte, war Einstellung ber Feinhseligkeiten auf 24 Stunden.

Um 31. lagen die Berbandlungen berart, daß preußischerfeits mit Wiederaufnahme der Feindseligkeiten, speziell mit Beschießung der Stadt Anntan. 11. 33 Würzburg gedroht werden mußte. Danach arrangirten sich die Dinge schnell. Allgemeine Wasserusse (auch mit dem VIII. Corps) wurde vereinbart; am 6. August erfolgte die Mittheilung des Prinzen Carl, "daß am 4. die Bundesversammlung seine Demission als Oberbeselsshaber der Westdeutschen Bundes Erme genebmigt babe."

Schon am 2. Muguft waren bie Preußen in bas ihnen geöffnete Burgburg eingerudt. Die Mainlinie zwischen Fraukfurt und Wurzburg war nufer.



Statullen Sembura

Die Dislorirung ber Eruppen, zu benen fich inzwischen auch bie Contingente von Samburg und Lubed gefellt batten, erfolgte im Wefentlichen



Bataiffen Lübed

innerhalb einer bereits am 30. Juli vereinbarten Demarkationsklinie. Diese 30g sich, von der würtembergischen Gernge öslich der Ortschaften Stallborf, Sächscheinn, Wolfshausen nach Geognannsborf an den Main, und folgte diese Allis — ans dessen liefem Allis — ans bessen und Lefer der Festungsrapon des Marienberges den Baiern verbleiben sollte — dis Gemünden. Don dort bildeten die Sinn und Saale die beibersseitigen Geregen. Das Terrain zwischen diese beiden Allissen nurde neutral ertfatt. Dies war die vorläusig (am 30. Juli) veradrecket Demarkationsslinie; sie ersuht nach Eintritt des Bussseinslichkandes (2. August) nur eine geringe kländerung, darin bestehend, das der dem rechten Mainuser ein Auhon von etwa 4 Meile um Wasspausg binzugefügt und die eisende ihr und der der der werden wurke.

Auch zwischen unstem II. Reserve-Corps und ben Baiern tam es gleichzeitig zu einer Bereinbarung. Dem Vormarsche wie ben kleinen Rencontres bieses Corps (unter bem Beschl bes Großherzogs von Medlenburg) wenden wir uns nunmehr zu.



Das II. Referve-Corps in Baiern.



ichüte, 25,000 Maun, unter Oberbefehl Sr. Rönigl. Sobeit bes Großherzogs von Medlenburg. Schwerin. Der Kern biefes Il. Referve-Corbs bestand aus 13 preußischen Bataillonen, imposant bent das schote el. Garbe-Regiment und burch bie vierten Bataillone ber Garbe und alter pommerscher Regimenter mit ibren bartigen Aundverbelteuten 1. und 2. Unsgebots, beuen sich bie



Braunfdweiger Artillerie und Infanterie unt Altenburger Infanterie

schmuden Baraillone der Medlenburger, Anhaltiner, Altenburger und Braunschweiger auschlossen. Ueberraschend, wie auß der Erde gestampft, sammelte und formirte sich das Corps in Leipzig. Am 17. verließ der Großberzog, der bis dahin in Begleitung König Wilhelms gewesen war, das große Samptanartier in Brühm und traf am 18. Just Abends ebenfalls in Leipzig ein. Am 19. wurde solgender Corpsbefehl ausgegeben:

-Ee. Majeftat ber König haben Mir ben Befehl über bas II. Referve-Remee-Corps übertragen und babe ich benfelben heute übermommen. Ich bin gewiß, daß ein und berfelbe Geift uns Alle befeelt, der uns würdig an die Zeite unster Kameraden stellt, die ihre Jahnen bereits mit Ruhm und Zieg getröut haben. Jeste Disciplin und freudige Singabe mit Leib und Leben in Mübe und Geschren sichten sie zum Ziege. Das soll auch unser Beg sein. Gott mit uns und mit unsern Jahnen! Der commandirende General Friedrich Franz, Großberzog von Messlendung-Comperin.

Die Tage in und nm Leipzig gestalteten fich ju gludlichen Tagen. Die Unfren ftanben alsbalb auf bestem Juß mit ben Sachsen. Diese hatten fich



Junf Lage mahrte bas Dolce far niente in und um Leipzig. Der Corpsefefell vom 19., ben wir vorstehend mitgetheilt, gab bas Signal zum Borgebn und am 20. (wiewohl bie Braunschweiger noch nicht ba waren) begann ber Vormarsch gegen Suben, in ber Nichtung auf Werban und Imistan



tentane, II. 34



OHLgemuth ging ber Marsch von Leiviss sübwärts zunächst burch altenburgissches Land, bessen Contingent (zwei Bataillone unter Oberst v. Wartenberg) bestimmt war, sich dem Vorgebn gegen Baiern anzuschließen. Ueberall verrieth sich Wohlschenbeit. Stattliche Vauernhösse mit schönen Gebäuben wurden bewundert, mehr noch die

eigenthümliche Tracht ber altenburger ländlichen Bevöllerung, befonders die Aranen mit ihren wulftig gulammengebreiten Saarstechten und langen, schwarzen Auffähen, mit ihren vielen, diden, faltenreichen Röden, die nur eben übers knie beradreichen.

Der Marich, eh die Stadt Altenburg erreicht wurde, führte durch das Städtchen Lucka, wo einst Kaiser Albrecht von dem Meisjuer Markgrassen Friedrich mit der gebissenen Wange geschlagen wurde, weßhalb daselbst die biesen Tan das Spräckwort im Schwange ist:

es wird bir gluden

wie ben Edmaben bei guden.

Um 21, wurde Altenburg erreicht.

Es war ursprünglich angeordnet worden, daß den Truppen eine Nachfige Rube bewilligt werden sollte; da indessen andern Tags bereits die Radvickt eintraf, daß die Mainarmee am 21. Juli ihre Operationen gegen die verdündeten substaatlichen Streitträste wieder anfgenommen babe, so wurde ein rascher Vorstoß gegen Baiern bescholfen, durch welchen man in gleiche Linie mit der preußischen Mainarmee kam und nöbtigenfalls mit ihr gemeinschaftlich den letten Schlag gegen das dairische Corps und die Reichskarmee führen konnte.

Wir werden später sehn, daß dies erreicht wurde und daß das Erschienn des II. Reserve-Corps im Rücken der Baiern dei Mürzdurg, während unste Mainarmee in Front derselben stand, die Nachgiebigkeit unster Gegner und den Wischluß der Verkantlungen beschienuigte.

Co bieß es benn pormarte !. Die Rubetage mußten geopfert werben. Bereits am 22. erfolate ber Weitermarich bes Corps.

Ueber diesen Marsch durch die dichtbevöllerten sächslichen Fabrikviste, die durch ihren Reichthum an armsetigen und schmutzig aussehennen Menschen, durch die meilenlangen Sänserreihen am Wege, durch die Masse von Jabrikschonsteinen einen befremdlichen Eindrum machten, bemertt ein Tagebud: "Schöne Verge, grüne Thäler, aber alles bedest mit Käussern und Schornsteinen; Sans reiht sich an Haus meilenweit. Städte wie Meerane, Crimmitichau, Werdau, die vor zwanzig Jahren noch 3 bis 4000 Einwohner datten, haben ihrer nun 12 bis 20,000. Aber was für Einwohner! Schmieriges, sleines, liederliches Volt, die Wester am Sonntag Mittag in Nachtjaden auf den Stassen lausend, nun durch den Krieg arbeitslos, daher überall in dichten Saussen uns umgassend; die Städte alle wie mit Schmutzungsstrichen, — ich habe lange so etwas Unsonntägliches nicht ersebt, wie beier Sonntaasskater.

Bei Werbau war die Eisenbahn gründlich zerftört. Von der thätigen Eisenbahn-Abtheilung wurde die Strede Werbau-Plauen in aller Eile fahrbar gemacht, so daß die Avantgarde unter Major v. Loos, bestebend aus dem

Jufilier Bataillon 4. Barbe . Regiments,

einer Compagnie bes 4. medlenburgifden Bataillons,

einer Escabron medlenburgifcher Dragoner,

2 Gefconge unter Lieutenant v. Birfchfelb,

in Werban auf die Eisenbahn gesett werben fonnte, und in ber nacht jum 23. Plauen erreichte.

Sier waren bereits Wagen requirirt worden, die Infanterie stieg auf und im Morgengrauen ging es der Grenge zu, über diese spining ins Vairische hinein. Eine bairische Parronille tauchte auf und vertschwand wieder. Entfam sie, so allarmirte sie Sos. Alles bing davon ab, ihr den Weg zu verlegen. Eine Kette wird gebildet und ein Spüren und Jagen beginnt. Vier Vaiern werden wirflich im sobsen Korne aufgetrieben und gefangen genommen. Aber während hier der Fang geglickt ift, jagt auf Buchenlichge-Entsferung ein dairischer Gensbarm in gestrectem Galopp auf die bereits sichtbar werdende Stadt zu. Ist er eher dort als wir, so ist alles umsonst gewesen, — also die Dragoner ihm nach. Sie gewinnen Zerrain, aber sein Vorgherung ist zu groß; die allarmirten Soldaten (2 Compagnieen vom 13. bairtischen Reginnent) stürzen dem Vachnhoß zu,

embarquiren sich mit löblicher Eile und bewerthelligen ihre dient. Die embarquiren sich mit löblicher Eue und verenneusgen ihr Auch. Die Artillerie sendet dem absadrenden langen Geschadunge ihr Auch. Die Ausgeschaften nach und kindlat durch ihren Geschadunge des Gewalde. Artillerie sendet dem absahrenden langen unmanngung auf 2000 Schrift ogschaften nach und sind ständigt durch lötern Geschieden und dem Standern trasen die Schlenn und dem Indian in dem Indian in dem Indian ind dem Indian i cinige Granaten nach und fündigt ourg systen vojvugevouer die Entraden sie Stori Granaten trafen die Schient und den Solitan solitan entra olita in Naiern an. Swei Granaten trajen vie Supraga und den Aug, der trop einiger Verlegungen mit Dampfeseile enttam. Aber nicht alle katten gleich. einiger Verlehungen mit Campteseue entram. glüdlich; eine Abtheilung von 60 Mann, die auf der note auf darm sleich harbes das den Dragonern eingebolt und gestauffer zu antonnen den Dragonern eingebolt und gestauffer zu antonnen glüdlich); eine Abtheilung von 611 neumnt, vie aus err voonge zu entommen. der Seahe auräckschließenen kuhren am besten, sie 200m Giodheiden an besten, sie 200m Giodheiden an bosste, wurde von den Dragonern eingepost und grangen genommen. Die in der Stadt Juridgebliebenen subren am besten, sie zozu Einisteitet an und entainaen dahren der Gesausenschaft. und enthingen baburd der Gefangenschaft. thingen badurch der Gelangenhaut. Der Bezedene Amfrag war glüdtlich ankgeführt: Hof war am 23. früh

in unfern Känden; das II. Referve Corps fland in Reiern



## Bon Sof bis Bapreuth.



M fruber Morgen. ftunbe am 24. ertouten Signale burch Strafen von Sof. Man batte bie Rach. richt erhalten, baß Mandberg von Baiern befett Dies ift eine fleine, fubmeftlich von Sof an ber Eifenbahn gelegene Stabt.

Man brach in brei Colonnen auf und

befehte, nachdem einzelne Schuffe gewechselt waren, nicht nur Munchberg, sondern die etwa in gleicher Sobe gelegenen Buntte Obertogau (wo sich Bahn nach Bohmen abzweigt) und Boltmanusgrun. Nach lehtrem Orte fam bas medlenduraische Igaer-Bataillon.

Boltmannsgrün, schön gelegen, gewährte den Jägeru, die hier standen, einen Ausblick auf die Vergfette des Waldkien und das grünblaue, sagenreiche Fichtelgebirge. Es ist ein armes Land, von einem verarmten Volke bewohnt, das in den dichten Waldbern Baumpech auskratz, Solz fällt, harte Granitblöde zerschlägt, Kohlen oder Wageuschmiere brennt, aber dabei träumt und singt von verfunkenn Schäpen. Gold, so heißt es, birgt der Fichtelberg in seinen Tiefen. Bon Golde klingen seine Namen: Goldvonach, ber Goldhof, die Goldmühle, der Goldberg. Sedastian Münker sagt: Es ist der Vichtelberg mit Gold, Sylber, Eysen, Schwessel und Luckslieber

Sonderlich von Gott begabt. Aber der Schläft folt ju die Richtung Richtung 28 Dolf ist inzviden das varre view er annun. Don Volkmannstrün aus unternahm bie 2 Justicomposite und Son Bolknannsgrun aus unternavnt er 2. iderempagnie ind Dragoner Detachement unter Salphunam Koffen einer Compagnie ind Auch als Erfenhannsgrun wasche figt by det by ein Dragoner-Detachement unter Vaupungam Index rechten Flanke gelegene, auch als Eisenbahndung nam vom des vallenden index Euladad. in der rechten klante gelegene, auch aus Eineuwahnnung worde Eulmbach, noch heute übertragt von der malerisch auf dossen dellem gelegene. Eulmbach, noch heute überragt von der matering van vorm dellen gelegenen.
Dlassenburg, ist die sveite von den sech sebreuthstan Verlagenen von der sech den delten state von den state forste dies mit state von den sech delten delten state von den sech delten delten state von den sech delten delte del Alassenburg), ist die sweite von een seude eensteeligen Samptberühmtheit ist ihr Rier. Wielleicht loofte dies mit. Um 3 übr diest



das Detachement überraschend vor der Stadt. Man ersindr hier, daß die desakung von 3 Officieren und 120 Mann Dag Detachement überraschend vor der Stodt. Man ermyr ver, van ver dabe. Die Lage mar missten genagen, men iene Besahung von 3 Offisieren und 120 Mann etwa Miene machte, odde. Die Lage war missisch genug, wenn sene Besagung etwa werene mawer, waren eine Marming eine Marming eine Marming eine Marming eine die konstischen Stabte. Kanptmann Nassow besetzt nug dur glieher di schen. Es kam aber nicht dagu. Die glorgange in schipugen den Nahnbos und sieb di schen Sabete. Tauptmann Vassen bestehte. Dan Das die des die bairtschen Sabete. Tauptmann Vassen besehre. Aus Messabe ausschen aus Ueberaabe aussorben. waren eine Warming für alle bairischen Städte. Sauptmann Aasson verspre den Jahnhof und ließ die Vesahung der Aufg dur Uedergade auffordern. den bairischer Offision als Narsamentair, der in die Gesanzengebung cen Vahnhof und ließ die Besahung der Burg dur Uedergade aufforverte.

einer Compagnie willisse auß Varsamentair, der in die Gesangengedung

wissein aber den Munsch außbrach, die Lewachung ein varuscher Offisier erschien als Narlamentair, der in die wegangengevung ser Stässlinge nach Midigte, dugleich aber den Munsch aussprach, die Verangengevung veiter leisten An durch, der Gewehre weiter leisten An durch. Dies faner vompagnie willigte, dugleich aber ven zuung anspraag, vie zer veurde gewährt nach Abgabe der Gewehre weiter leisten die durch und die August und die August und Abspertung der Eisendahn burfen. wurde gewährt und digade der vewegte weiter teinen in vursen.

Der Kamissen... wie die Burg zur Abspertung der Eisenbahn velest.

wie bereits erwähnt, w Mûn de Der Haupttrupp ber Avantgarde, wie bereits erwahnt, war um, am 28, maridire, man am 27, versammelte sid hier die gange 1. Division ;

mai das leden aelegene, als Bunnenore Der Haupertung der Einenvollen. Der Kaupertung der Einenvollen vereit.

1. \*\*Transport und die Unit der Abantigarde, wie bereits erwähnt, war auf dimitian : \*\*Transport und dimitian : am 28, marsagen; am 27. versammelte sid dier die gange 1. Ordsploot, bekannte 33 exposer som weiter auf das söden gelegene, als Armenort on and das Sandauartier. Gin Lagebudd

am =0, marschirte man weiter auf das schön gelegene, als wrunnendels: »Das ist so versche sine Stadt in den Vergen, prächtig am weißern octannte Ye'r nect du. Sierher kam auch das Hauptquartier, ein Lageduch Ann Alegan, des die forteile Stadt in den Regen, prächtig am weißert Wain Aelegen, des die Stadt in den Regen, prächtig am weißert Ann Alegan Pulce am Ochlenkopf, unweit des versumpsten Jagi: \*Das ift so recht eine Stadt in den Bergen, pragung am werden.

Aiddelses entsdrings und in beller Ingendust in District des versumpken.

Beller Ingendust in Ibal fädet.

Bernet ist wun gelegen, der an der alten Buche am Vosentops, unwent des versumpsteen. Sichtelseg entspringt und in heller Jugendluß in That sährt. Bernect ist



bie erste Mainftadt. Sie berühmt sich, sieben Sügel und fieben Flüsse juden und wenn auch dies und das in Abgug zu bringen ift, so bleibt boch noch immer eine pittverste Gebirgsftadt übrig, bei welcher ber junge Main seinen ersten größeren Zustuß, die perseureiche Oelsus, empfangt . . . Sier, in eine am Berge gelegene offene Trinthalle, hatte der Großherzog seine Offsiere zu The und Bier geladen; über den Waldbergen ging der Mond auf; es war ein töstlicher Abend. . Die Quartiere waren schlecht, aber die Foresten waren ut.

Der 28. brachte aber auch die Beseinug Bahrenths. Mährend bie Otvisson in Vernet sich sammelter, wurde die Audurgarde (eine Schwadron Oragoner und das Fässister-Vataison vom 4. Garde-Regiment) unter Major v. tood gegen die Sauptstadt diese altpreußischen Lam Aufr Nachmittags war Bahrenth erreicht; ein Oragoner-Trupp wandte sich dem Bahnhofe zu; dann solgte eine geschlossen abtheistung, die Trompeter schwettetten das Preußentied und über den Marktplag hinweg marschirte der Jug dem südlichen Ansgang des Ortes zu. Sier stieß man auf dutrische Infanterie, welche auf der Eisenbahn von Kemnat berangeführt worden war und deren Jührer, Sauptmann v. Parceval, gegen eine preußische Beseinung der Etadt protessische

Was man sich bairischerseits barunter bachte, ift schwer zu verstehn. Allerbings waren Waffenstillstandsverhandlungen im Gauge; Brinz Carl

pon Baiern und General v. Manteuffel verbanbelten vor Burgburg und fuchten bie einzelnen Duntte festzustellen, aber weber waren biefe Berbanb. lungen bis babin zum Abichluß gebieben (berfelbe erfolgte erft 3 Tage fpater), noch maren bem Commanbirenben bes II. Referve. Corps irgenbwelche Beifungen, bie Ginftellung ber Geinbfeligfeiten betreffent, jugegangen. 3m Gegentheil mußte uns baran liegen, bie bem Baffeuftillftanb vorbergebenben Tage, eben weil biefer Baffenftillftant fo nah war, nach Möglichkeit ausubenten, um im Moment bes Baffenftillftanbs fo viel Land mie mbalich in Sanben zu baben. Dies mußte bem bairifchen Oftcorps (fo nannte es fich) unter General v. Juchs, um fo mehr einleuchten, als biefer General gang nach bemfelben Pringip operirte und eben fo norbmarts porrudent, wie wir fübwarte porbrangen, ebenfo wie wir banach trachtete, por Abichluß bes Waffenstillftanbes noch moglichft viel bairifches Land, namentlich auch Babreuth, befest zu balten. Er banbelte barin auf bobere Beifung gang correft, aber boch nicht correfter als wir, bie wir baffelbe Riel verfolgten. Der Baffenstillstand war noch nicht ba; beibe Theile batten bas Recht freier Bewegung und wenn ber Schmachere auf bies fein Recht nicht freiwillig Bergicht leiftete, fo nufte es nothwendig zu einem Sufammenftoß fommen.

Diefer Jusammenftoß erfolgte benn auch am anbern Morgen (29.). Es ift bies bas vielgenannte und vielbeklagte Gefecht bei Seubottenreut.

### Das Gefecht bei Ceubottenreut.



JE Unterrebung gwischen Major v. Loos und dem bairischen Sanvtmann von

Barceval batte zu einem Einvernehmen barüber geführt, daß man so lange von Geindssigkeiten abstehn wolle, bis die Entscheidung des noch in Verneck anwesenden Großbergogs eingebolt fün tonne. Die Entscheidung ging dahin, bah man diesseits von einem Laffenfüllstand nichts wisse, und so wurde dem Ultr Abends die turze Wassenunde wieder gefündigt. Die Antern gingen, nach einem Liraillenrgesecht dei Mondenschen, die Sendotteurent zurück.

Die Nachtrube war nur von turger Dauer. Um 4½ Uhr stand unfereseits ein Detachement unter Obristientenaut v. Lüspon am Nürnberger Thor, marschirte in den Sonntagmorgen binein, hinaus in eine von bewaldeten Höhen durchbrochene Gegend und ging auf der Chaussec Erenfen-Nürnberg siedwarts vor. Dies Detachement bestand aus:

ber 1. und 3. Schwabron medlenburger Dragouer,

ber 10., 11. und 12. Compagnic vom 4. Garbe-Regiment (Major v. 4008),

ber 1. medlenburgifden Jager . Compagnie,

2 Compagnieen bes 2. und 3. medlenburgischen Bataillous und 2 Geschüben.

Bontane II.



Die Chausse Ereußen-Nürnberg wurde bis Wolfsbach innegehalten; dann ging es links ab; bald mehrten sich die Zeichen, daß die Baiern bei Sembottenreut ständen. In der Nähe diese Ortes wurden die Unsern des Reindes ansichtigen Es war das 4. Bataillon vom bairischen Leiden Veld-Negiment unter Odristlieutenant Graf Joner. Als dieser unser Borrücken gewahr wurde, theilte er sein Bataillon und einen kleinern Theil (I Compagnie) rechts weg über die Höhelmüßle auf den süd verstiltig gelegenen Birgirend, führte er das Groß des Bataillons östlich nach einem mit Solz bestandenen Bergrücken, der sognannten "Saides.")

Unfrerfeits hatten die beiden Dragoner-Schwadronen die Tete. Ihre Absicht ging zunächst bahin, die vereinzelte bairische Compagnie, die auf ben Birtenwalds zu marschirte, abzuschneiden. Ju diesem Behuf ging die 1. Schwadron, Rittmeister v. Bobbien, auf die Pohjelmuble zu, während die S. Schwadron burch Seubottenreut ging, um die in der Front attafirte Compagnie im Rucken zu salfen.

<sup>\*)</sup> Die Rarte, die wir geben, ift nicht gang so beutlich wie sie sein sollte, wir muffen bebalt durch einige Worte in biese Ammertung nachhelfen. Die Poselmühle, sudlich is won Sembottenerunt, siegt eines da, wo sich die Gewingagnie ichen badurch auf dem Eroquis zu ertennen) mit ihrer rechten flante an den Bach lebnt. Die in Front angerisende Seaderon sie bei . (Bedden), die in der Angerischen bestarben sie die 1. (Bedden), die in der Angen fallende is 3. — Das Geschoffunglich bei

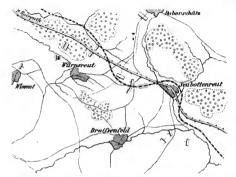

Die Boselmühle liegt an einem kleinen Bach, über welchen eine Brüde führt. Jenseit bes Baches, ber mit Weiben bestanden, steigt ber Boben an. Weiter rüdwarts liegt bie Walbhobe, ber "Virkenwald», welchen bie Baiern zu erreichen trachteten.

Als sie mertten, daß sie Dedung des Gehölges nicht mehr erreichen würden, bilbeten sie am Abhange ein Quarre und schieden Traillenes bis an das Ufer des Baches vor, die nun hinter Buschen und Weiden Stellung nahmen. Das Rablengeböft seibs bied unbefeht.

Die Schwakron ritt in einem Hohlwege bis jur Postelmühle hinunter, ging zu breien über die Prüde, ließ die Tirailleurs unbeachtet und attafrite infort. Die Baiern feuerten, aber unregelmäßig, in großer Erregung, die Rugeln gingen meistens zu hoch. Das Pferd des Rittmeisters v. Boddien bekam eine Kingel und bog aus; als sein Reiter es wieder aus Onarre berandrachte, prallte es mit dem Pserde eines Unteroffiziers zusammen, das nun vorsprang und einige Baiern zu Bodden ris. Rittmeister v. Boddien seite in die entstandene Lüde hinein, Lieutenant v. Flotow und einige Dragoner nach, während die beiden letzten Jüge der Schwadron das Onarre dicht einstolossen.

Der Gegner hielt sich gut und fchoß und ftach noch immer fort, obwohl er aufgeforbert wurde, fich ju ergeben und ein erfolgreicher Wiber-

gweiten Engagements liegt nord westlich von Ceubottenreut, zwischen Chausse und Eisenbahn. Die im Text mehrsach genannte "Saibe" ift die Waldpargelle zwischen Doberschus und Seubottenreut.



stand numöglich war. Zo mußte denn anch von Zeiten der Pragoner der stanupf fortgefest werden. Es gade ein völliges Durcheinander. Nittmeister v. Boddien griff nach der Compagniefahne und entriß sie mit Salfe einiger Siede dem Träger, wobei sein schon verwundetes Pferd einen Lajonetslich erhielt. Der darische Obersieutenant v. Aretin sag bereits am Boden, als er noch immer mit dem Degen um sich schug; man warf sich auf son umd entwassener in Ein Baier hatte nach dem Lieutenant v. Flotow gestochen, dieser aber den Stoß abgeschlagen. Derselbe Mann hob num das Lajonet gegen den Trompeter Abreits. Das wurde sim verkängnisposl. Der Dragoner Schäfer rief ibm gn: «Wat bit mien Trumpeter dahn, det du m dob stessen wissen wir frecht ibn durch einen Schuß zu Voden.

Die Wiberstandskraft ber Baiern wurde gebrochen, sie ergaben sich und stredten das Gewocht. Um eben biese Zeit hatte auch die 3. Schwadten Seudottenreut passirt und kam auf bem Kanmpfelbe an, die bairischen Etrailleurs auffangend, welche am Bach und binter Buschen auf bem Felde lagen, auch die Versprengten aus ben Kornsschern sammelnb.

Wagen wurden eilig herbeigeschafft und die Verwundeten auf Stroh gebettet. Als alles fertig war, seste fich der Jug, die Gefangenen vorauf, auf Seubottenrent zu in Verwegung. Die 11. Compagnie vom 4. Garbe-Regiment, Sauptmann v. Carlowit, war inzwischen eingetroffen und erbielt den Auftrag, rechts vom Dorfe die Gegend abzusuchen.

Jedermann glaubte, die Artoit des Tages fei gethan. Es sollte aber anders kommen. Diese Zersprengung der dairsische Compagnie war nur Borspiel gewesen; ein ernsterer stamps entspann sich alsbald mit dem Rest des bairrischen Bataillons. Graf Joner nämlich datte inzwischen die "Saideverlassen und sei es nun, daß er die detachirte Compagnie begagiren oder aber, wenn er von dem Kusgang des Kampfes schon wuste, die Gesangenen wieder frei machen wollte, gleichviel, er wandte sich von der "Saides auf Zeudottenrent zu und empfing die Spise der Dragoner mit einem lebhasten Aruer, als diese dem Vordausgange des Dorses sich näherten. Die Rugeln klatschien gegen die Winde der Kaufer und rissen die Gehindelbächer auf. Mit biesem ernenten Borgehn der Kaufer und rissen die Theil des Gesechts.

Es ift nicht leicht von demfelben eine anschauliche Beschreibung zu geben. Die Gegend ist hüglig und waldig. Wenn man das Dors Sembottenrent verläßt, hat man zur rechten Sand ein wenig vor sich die "Saibes, sene Balbhöbe, von welcher die Baiern heradgesommen waaren. Dicht vor dem Dorse schneiben sich Eisenbahn und Chaussee; zwischen beiden liegt ein Berg voller Bertiefungen. Diesen Berg hatten die Baiern faut beseicht und von hier aus war es, wo ihre Traisleurs, die sidern lächen und Ködern lagen, ihr Feuer auf den Dorssausgang eröffneten.

Die beiben Schwadronen marschirten sofort an ber Listere bes Dorfes neben einander auf, bie 3. Schwadron rechts, bie 1. links, und gingen so gegen ben von ben Baiern beseten Berg vor. Diese kannen nicht mehr dagu, ein Quarre zu bilben, sondern wichen eilig in ben Einschnit ber Eisenbahn gurud, no sie Deckung fanden. Bon hier auß seuerten sie lebhaft; ihre Tirailleurs ader, die biese Bewegung nicht mit hatten ansführen können, wurden theils niedergeritten, theils niedergehauen, besondere solder, die zuerst um Parbon gebeten und bann, als sie benselben erhalten, boch wieder zu ben Wassen geariffen hatten.

Das Gros ber Baiern stedte inzwischen in bem Eisenbach. Ginschnitt und wenigstens ber Versuch mußte gemacht werben, sie hier zu vertreifen. Die Schwadronen ritten an, wurden aber berartig mit Kugeln überschiftlitte, daß sie zurück nunften, um sie wieder zu sammeln. Eh der Angriss wiederholt werden tonnte, traten die Baiern in großer Hall und zwar westlich auf Dorf Würnstreut zu, ihren Rückzug an.

Diefer Rudgug blieb nicht ungeftört. Die Dragomer, bei ber Schwierigfeit des Terrains, vermochten nicht zu folgen, aber die Infanterie war jest
heran und das Kesselfthal einischließend, eröffinete sie von allen Seiten ber
ein Teuer auf die nach Westen zu und zwar in ziemtlicher Auffölung abziehenden
Baiern. Die beiben Geschüße seubeten ihre Geschoffe in die bairischen Sansen.
Der legte Kannpf sand in dem Dorfe Widen und in den Tannen, welche
dasselse Raunpf sied in den Dorfe die mecksendigen Jäger vor; Major
von Klein stieß, als er in das Dorf hieduritt, auf einen Sausen von etwa
25 Baiern und rief ihnen zu, die Gewehre niederzulegen. Es geschal. Ebenso
ergaden sich 30 Vaiern, die in einer Grube keetten, an einen Jägeroffizier.

Die Ordnung war ganglich aufgeloft, Graf Joner verwundet und was sich nicht gefangen gab, wich in füblicher Richtung auf Delsniß bin aus und fuchte fein Seil in der Alucht.

Das Ergebniß des Gefechts war die völlige Sersprengung des dairischen Bataillons. Die Baiern berechnen ihren Verlust auf 8 Offiziere 250 Mann; nach diesseitser Säblung verloren sie 5 Offiziere und 44 Mann an Todten und Verwinderten und 4 Offiziere und 210 Mann an Gefengenen. Unsererseits waren nur 15 merstendungssiche Vergonner und ein Füsslier verwundet worden, die Dragoner an der Sviße, ging vorläufig auf Bayrenth zurüst, wo inzwischen von Verneck her die ganze Division eingetrossen war. Der Divisionsstad lag in der »Eremitage«, diesem vormals martgräslichen Schloß voll interessanter Erinnerungen und sonderbarer Launen; die Truppen — nur zu kleinerem Theil in der Stadt unterzedracht — begogen Quartiere in den süblich gelegenen Odrsern. Sier scheint es allen, zumal aber den Mæsslendungern, wenig behagt zu kaden. Wir sinden in dem schon mehrsach eintreten Vaarbunde folgende beitre Schilbern in dem schon mehrsach eintreten



Aben ben gangen Sommer aver bott warb, benn kann sich Jere benten, bat bat in sone Stuw sibr na Salmiad rudt. All tau hungrig wieren wi vier Mann nu nich, un so beben wi bei Olich und ben Kaffee, benn wi mit brocht harren, recht fart tau kalen, wat sei nach behült, wull wie ehr schenken und oot benn Ries, bei Arneten und bat Solt. Na ne gaube halwe Saum tehm benn bei Olsch mit einen mächttigen Pott, wie son gablichen Waterenme voll Kaffee, de glief mit Mell und Juder vermischt wier, an, sett Jeren ne Tas hen und läden tinnern Aetläpel borbi. — Das giebt so ein Vild von Land wulden.

# Bon Babreuth bis Rurnberg.



Lage vor bem Waffenftillfande Seit genug, um Erlangen und Rürnberg gu erreichen. Der Leftig ber legtern Stadt, und gwar aus ben mannigfachsten Ernber, hatte eine Bebentung. So wurde Rürnberg bie Loofung ber nächten Lage.

Am 30. brachen bie Ernppen auf. Die Jäger gingen mit & Escabron Dragoner auf Erlangen; eine gweite medlenburgische Colonne unter Oversteinent v. Lühow, bestehend ans dem Garbe, Grenadier-Vacaillon Major v. Amsberg, dem 2. Bataillon Major v. Pressentie, einer Schwadron und 4. Geschüben, ging über Pottenstein und Eschwan, eine britte Colonne, die Altenburger, 1 Escabron und 2 Gefcone unter Oberft v. Wartenberg ging über Pequis und Lauf auf Rurnberg.")

Bei Eschenan, 2 Meilen nördlich von Nürnberg, wurde am 31. Morgens eine Compagnie vom 12. batrischen Regiment, 4 Offiziere 164 Mann, durch ein Oragoner-Detachement unter Lieutenant v. Blücher überfallen und gesangen. Gemütblich theilte die später heransommende medtendurgische Infanterie an der Strasse ihr zweites Frühstück mit ben noch völlig nüchternen Baiern.

Eine zweite Compagnie jenes Regiments hatte ben Auftrag, bei Begenstein an ber Pegnis Lanfer Strafe ben Keind aufgusalten. Auf biefe Compagnie stieß ber Jutendantur-Secretair Sepffert, ber mit ben Kourieren verschiebener Eruppentheile bes Weges zog. Unter Kubrung bes Jutendantur-Secretairs, ber gleichzeitig Landwehroffizier war, formirten sich bie Konriere sofotor zur Tiraillenrtlinie, welche bie Vaiern angriff, die sich von allen Seiten bedrocht glandten, und eiligst seinvärts auf Herwört fatt auf Runnberg guractividen.

Um 31. Nachmittage bielt Oberftlieutenant v. Lugow vor bem Laufer Thore; por ibm und feinen Bataillouen lag bie alte Reicheftabt mit ibren Mauern und Thurmen, mit hochragenber Burg und ben ftattlichen Rirchen. Es war fur Berg und Muge ein fconer Unblid. Die Dragoner mit aufgesettem Carabiner paffirten bas Thor und fpreugten in Rurnberg binein. Auf allen Strafen Menfchen, Menfchen an allen Genftern, bie und ba auch Surrabrufen, Enderweben; man batte nicht ben Ginbrud als Geind in eine gewonnene Stabt eingnreiten, fonbern als Gieger festlich empfangen gu merben. Co ging's porüber an ber Sauptwache, über ben großen Markt, bann an ber Lorengfirche vorbei und hinaus jum Frauenthor auf ben Bahnhof. Wenige Minuten guvor hatte alles, mas von bairifchem Militair in Murnberg lag, bie Stabt verlaffen; unfre Ernppen fanben nur Landwehr vor, bie felbstverftanblich entwaffnet werben mußte. Gingelne benahmen fich babei fo ungeberbig wie moglich und gerichtugen ibre Rolben, mabrent bie meiften Gewebre von Lehrburichen und Grauen gebracht murben. Es war 3 Uhr als bie Dedlenburger in Rurnberg einrudten und Bahnhof und Telegraphenamt befetten. Die lette

<sup>&</sup>quot;) Auf diesem Marsche von Bapreuth die Nürnberg ereignete sich, im Dorse Eschenau, ein Seen, die das dairighe Serz im Starme eroberte. Das tam so. Uls die Medsenburger sich anschieden, is processe das die Medsenburger sich anschieden, is processe das die Medsenburger nommener Trupp Baiern noch völlig nüchtern sei. Die Sieger, voll Mitgesübl auf diesem Puntt, brachten übern eigenen Appetit zum Opfer und traten zurück. Es stellte sich beraus, dah, wenn dem Wetelnburgern, eben mit herr siegenschaft als Weisenburger, beise Auflagung doppett anzurechnen war, die Baiern, auch wieder speziell als Baiern, in der Lage waren, solche Gatiagung doppett zu mürdigen. Bon biefem Mugenbild an datte des "Wedfenburgers Hame" (im Schrefen bis dabien) einem gutten klann in Baierland.

Depefche hatte nach Munchen bin gemelbet: sunfre Ctabt ift in Feinbes

Am folgenden Tage (1. Muguft) hielt ber Großberzog an der Spike ber noch jurudbefindlichen Truppen seinen Einzug. Er nahm seine Aufftellung an bem schonen Brunnen am Martt und ließ die Bataillone defiliren. In bemfelben Tage wurde auf ber alten Hohenzollern-Burg die preußische Kabne aufgevogen.

Das II. Referve Corps hatte feine Aufgabe gelöft, in wenigen Tagen über 40 Meilen guruchgelegt, Rurnberg erreicht, vorwarts Rurnberg Schwabach, Fürth, Erlangen befest, bie . Division (bie medlenburgische) ftand in und um Rurnberg; die 2. (die preußische) eilte heran und beide vereint waren völlig im Stande, das gewonnene Gebiet auch mit Erfolg zu behauvten.

Da trat bie Waffenrube ein's gleich barauf ber Waffenftillftant, ber am 2. August feinen Anfang nabm.

In Rurnberg, mabrent ber Baffeuftillftanbstage, mar burch bas 11. Referve · Corps ein reges Leben mit gablreichen militairifchen Gestlichkeiten eingezogen. Im Intereffe ber Inbuftrie batte ber Großbergog, als Commanbirenber, allen Bertehr freigegeben, und ber Drud auf bas eroberte Land lag eigentlich in nichts andrem, als in bem Borbanbenfein einer fremben Autorität. Allerdings mußten bie Eruppen febr reichlich verpflegt werben, hatten aber täglich Uebungen, Manover, auch einige große Paraben. Die verschiebenen Contingente wechselten nach und nach in ber Besegung ber intereffanten, alten, beutschen Stabt, in beren Strafen bie bartigen Golbaten mit ihren Wirthen Arm in Arm ju Biere gingen ober in ben ichonen Erferfenftern behaglich ihre Eigarren rauchten. In ben gablreichen öffentlichen Barten und Lotalen fagen beim Rlange ber Regimentsmufiten bie Burger mit Offigieren und Grengbieren im gemuthlichen Gemifch und Bertebr, als mare vom Rrieg feine Rebe. Dan fühlte fich wie ju Saufe. 218 bas II. Referve Corps vom 31. August bis 10. Ceptember bas bairifche Gebiet raumte, erließ ber Großbergog an bie Bewohner von Ranten eine Droflamation, bie jenem guten Ginvernehmen auch noch in einem Abschiedsworte Musbrud gab. Die Broflamation lautete:

> \*Das unter meinem Befoll stehende Königs. preuß. II. Reserve-Corps verläßt jeht nach Serstellung des Friedens das bairische Gebiet. Ich spreche es gern öffentlich aus, daß sowost die Königst. bairischen Behörden, als die Einwohner überall gewußt haben, die Treue gegen ihren König mit den meinen Truppen schuldigen Rücksichten in Einstang zu bringen. Wöge das freudige Erkennen ach fichten in Einstang zu bringen. Wöge das freudige Erkennen ach beutschen Wesens bei allen Stammesgenossen, die sich bier aus

Nord und Sab begegneten, ein bauernbes Band gegenseitiger Achtung und funftiger Eintracht begrundet haben. Das ift unser Aller Abschiedigruß!-

Sauptquartier Murnberg, ben 30. Muguft 1866.

Der commandirende General. Friedrich Frang, Großbergog von Medlenburg Schwerin.



Schlußabschnitt.

# Micolsburg.



einer stirche auf seiner Spige führen, die Anlage eines Calvarienberges erkennen läßt, schniegt sich das Städtschen einen grünen Sügel hinauf und gruppirt sich eng und unregelmäßig aneinandergedrängt um das alte, sürflich Dietrichsteinsche Schloß, das sich ans Felszacken heraus hoch über das Thal erbeck. Ueberall, im Schlößiefe, unter den mächtigen Theren, selch in Schlößiefe, unter den mächtigen Theren, selch in Sangen und Innen der unteren Stochwerte, tritt die karre Felswand bervor. Man hat sich offenbar nicht die Müse genommen, das Plateau, auf voelches man ein Schloß dunen wollte, erst zu benen, sondern hat es zwischen die Wöcke und Sacken hineingebaut; in einzelme Gängen nung nam segar um Kelsbicke bernungeben, die plößlich ans der Mand bervortreten.

In feiner Form und Anlage, theilweise auch in seinem architektonischen Schmud, läßt sich das Ricolsburger Schloß mit dem Helberger vergleichen, nud mag seiner Zeit dieses Vedeutung für das Land seiner uchften Umgedung gehabt haben; wie jenes, hat es auch sein großes Weinschweiches 2000 Einer enthalten kann nud mit 22 eisernen Reisen von 7 Etr. Gewicht umgeden ist. Wie die meisten solcher großen, noch erhaltenen oder wenightens hin und wieder demodaten Zolssifter, ist es ofseubar zu sehr verschiedenen Zeiten erbaut. Daß man es mit einem der großartigsten Stimmisse des dentschen Sociadels zu them bat, zeigt sich auf den ersten Viick. Die sestingen Thore, die breiten Rampenwege, die mächtigen Stichterrassen, Zeitenterrassen, Zeitällen, Krietbahn, Bankettsate, Jimmerstuchten, Wirtssichaftsgebäude geben dem Schosse in sich selbst ein vollkommenes Genüge für alle Bedurfnisse. Es bedarf der um seinen Zuß liegenden Stadt nicht, die Sabt das

Eine besondere Bebentung gewann Nicolsburg fur gang Mabren gur Beit ber Reformation, inbem fich fast abnliche Erscheinungen bier zeigten, wie in Munfter. In rafdem Wechsel folgten fich bie verschiedenen Befenntniffe und Gecten, Suffiten, Antheraner, Swinglianer, Calviniften, Mabrifde Bruber und endlich Biebertaufer, welche am langften bas Gelb behaupteten. Die Johann von Lenben in Munfter, fo trieb bier Dr. Bartholomaus Submaier aus Baiern fein Wefen. Er batte aus ber Coweig entflieben muffen und tam 1526 nach Nicolsburg. Er fant fo großen Unbang, baß enblich von Wien aus ernstliche Magregeln gegen ibn ergriffen wurden. Man fahnbete auf ihn und brachte ihn nach Wien, wo er 1528 verbrannt wurde. Geine Unbanger fubren in Munfterfcher Urt fort, fcbieben fich inbeffen balb in gwei "Wirthschaften", beren eine fich bie "Sanfler" und bie andere bie "Echwertler" nannten. Die erstern wollten nur burch bas Wort, bie lettern auch burch bas Schwert in robem, munfterifchen Geifte" ihre Lebre perbreiten. Die Rubrer biefer Gecten murben mit ihren bebeutenbiten Unbangern ausgetrieben. Doch gab ibnen ber bamglige herr bes Schloffes Nicolsburg bas Geleite und zeigte fich ihrer Lehre zugethan. Balb murbe es anders. Schon 1580 mar fein Andersgläubiger mehr in Nicolsburg.

Die Garftenwurbe erlangte bas Saus Dietrichftein im Jahre 1624 als Belobnung fur bie Treue, mit welcher ber berühmte Carbinal Grang von Dietrichftein, Bifchof von Olmus und Lanbes . Gubernator von Mabren, 1619 bei bem Aufstande ber mabrifchen Stanbe gegen ben Raifer zu letterem gestanben. Ricolsburg, Ctabt wie Echlof, fielen 1620 in bie Sanbe ber mabrifden Ctanbe, bie Beibes bem Rurfürften Griebrich von ber Dfala ichenften, bis bie Schlacht am weißen Berge bei Drag ben Befit ber Dietrichsteine wieber berftellte. Go ichwer bie bamale erlittenen Beichabigungen und Drangsale nun auch maren, so begann boch von nun an bie machtige Entwidlung bes balb barauf gefürsteten Saufes. Die Wirrniffe bes 30 jabrigen Rrieges erleichterten bem Carbinal ben Anfauf vieler umliegenben Berrichaften, bie febr balb ein wirkliches fleines Gurftenthum arronbirten, welches, ju einem Fibeicommiß befestigt, allerbings mit ber Beit mancherlei Beranberungen erlitt. 1862 wurde bas Fibeicommiß, ber Erbtheilung nach bem Tobe bes letten Gurften megen, aufgeboben und fo tam Nicoleburg in ben Befig ber zweiten Tochter bes verftorbenen Gurften, Alexanbrine, vermablt an ben Grafen v. Mensborff. Douilly (1866 öftreichischer Minifter bes Musmartigen und Minifterprafibent).

Dies war das Schloß, nach welchem Rönig Wilhelm am 17., von Brünn auß, sein Samptquartier verlegte; — 10 Uhr Abends, nach einer Shündigen Fahrt (die Entsernung von Brünn die Ricolsburg bertägt sechs Weilen) traf er in dem Alt-Dietrichseinschen Schlosse eine Vergegeden die Vergegeden, eine reigende Aussschlöße ein. Er bezog das im ditten Stock gelegene, eine reigende Aussschlöße dietende Jimmer, das Mapoleon, vier Tage nach der Schlach bei Auskerliß, am 9. Dezember 1805 berwohnte. Die Einrichtung war noch dieselbe: ein Marmordamin, ein Tischhofen, einige Sessel, die Wähnde von weißem Stud, die Decke mit Frescomalereien geschmidtet. Eine Compagnie vom 8. pommerschun Infanterie-Regiment Nr. 61 bezog im Schloßhof die Wache. Die preußische Königssstage wurde ausgebiet.

Sehr bald nach dem Eintreffen des Königs in Ricolsburg begannen jem Berhandlungen, deren nächstes Siel eine Stägige Waffenruhe von.") Wir wissen bereits, daß sie, am 21. vereinbart, am 22. Mittags in Kraft trat und das Gefecht bei Ulumenau in demselben Augenblick unterbrach, der die Entscheidung bringen mußte. Am selben Bormittag (222) war auch auf dem Schosse gu Eibesbrunn eine Demarcationslinie sestgestellt worden. Im Webenitliche bildete der Russead sien Wiederfohreich, der das Marchfeld

Dijereday Google

<sup>\*)</sup> Sie wurde später um abermale 5 Tage und gwar bis jum 2. August, wo bann ber friede bereils seifthand, verlängert.
37

in zwei Salften theilt, bie Grenze zwifden ber preugifden und öftreichifden Urmee, jene ftanb norblich, biefe fublich bes Baches.

Die fünftägige Waffenrube vom 22. bis 27. verfolgte keinen andern Ariedens praliminarien die erwünscheungen und zur Ausstellung von Ariedens praliminarien die erwünscht Gelegenheit zu geden. Bestoderse thätig erwies sich der frauzösliche Botischafter am Betliner Hofe, herr Benedetti. Bereits am 22. war er in der Lage, die bevorstehende Ankunft öftreichischer Bevollmächtigter ankünstigen zu können. Diese erschienen in der That am 23. Nachmittags auf dem Nicolsburger Schlosse. Es waren der faiserlich öftreichische General v. Degenseld früher Kriegsminister), der Graf Karolyi, früher öftreichischer Gesander in Berlin, der Attache Graf v. Ruesstein und der fübere Ausbestauzlei-Director Areibert v. Rrenner. Noch am Abend desselben Tages datte Graf Karolyi eine Conferenz mit dem Grafen Vissunard.

Die eigentlichen Berbandlungen begannen am andern Tage und wurben am 26. geschloffen. Ihr Resultat geben wir an anderer Stelle.

Während diese Verbandlungen geführt wurden, deren jum Frieden stütrender Alfchlus wenigstens nicht mit Vestimmtbeit vorherzusagen war, erlitten (seldstversändlich unter Jumebaltung der Demarcationslinie) die Vordereitungen ju Angriff und Vertseiedigung hüben und derüben keine Unterdeutungen. Diesseits waren hinter dem dichten Postenvordunge von Vresburg dis Krems in einem weiten Saldbreise im Wien alse Concentrationen berartig getrossen, daß, wenn die Verhandlungen scheiten, mit dem Glockenschage 12 (am 27.) die weitere Entwistlung unseres Operationsplanes dätte beginnen komnen. Im Großen und Gaugen würde die Setellung aller der perusisischen Armeen sach beschen und dangen würde die Setellung aller der perusisischen Armeen sach beschen und den genesen weren von der Seiniggab gewessen sein. Wien und die seinkliche Armee waren von der Seiniggab gewessen sollten und der feinkliche Armee waren von der Seinigkab gewessen Versichen und der Garbe-laudverder Divission Rosenberg und der Laudverder Divission Vernschen zusäumengeset, deide unter dem Befehl des Generallieutenant v. d. Rülbe (S. 291), rütte in Etasseln under.

Ibatig wie wir felbst, war auch ber Gegner gewesen. Geine Aufstellungen waren burchgeführt, feine Befestigungen beenbet.

Unter diesen Weseltigungen nahm das stager von Floridsborf mit seinen zwei Prüdentöpsen (vor Floridsborf und bei Etablau) den ersten Raug ein. Die Ausbehaung der Gürtellinie am linken Domaunfer, etwa von Lang-Engersdorf bis Usbern, betrug 30,000 Schritt; schon am 22. Mai waren die Arbeiten begonnen, Ende Juli, während der Wassentucke, beendigt worden. Im 27. Juli bestand die Armirung der Gürtelwerke aus 244, die der Prüssenschaft und 187 Geschäuser und gerbem flanden 14 Feld-Vatterien



uur Disposition. Die Besatung, großentbeils dem Gablenzschen Gerps ungebörig, besief sich auf 20,000 Mann, eine Sabl, die durch Seranziehung des V. Corps (das inzwischen aus Italien eingetrossen war) ohne Mübe auf 50,000 Mann und mehr gebracht werden konnte.

Dies waren, gang abgesehn von dem was in beiden Alauten stand, wie auch abgesehn von dem was aus Dit und Sid beraufrütte, sehr erhebliche Etreitträfte und einzelne Wiener Presporgane (die Mehrzahl verblieb in angemessene Katung) ließen sich binreißen oder aber verluchten wenigstens der Welt weiß zu machen: daß num erst der eigentliche Krieg beginne, die zweite entscheidende Kalfte, die mit der Vernichtung des übermütbigen Geguners endigen werde.

Die Dinge lagen aber boch sehr anders und man wußte es diesseite, daß sie aubers lagen. Wenn man sich einerseits büttet, die Kräfte, die uns gegenüberstanden, absolut gering zu achten, so war es boch andrerseits kein Gebeinniss, daß dies kräfte mehr durch ibre Jabl als durch ibren Nerv

imponirten. Dieser war seit bem 3. 3uli bin; man war gebrochen, und won nicht Untenntniss, unverbesferlicher Duntel oder Selbstäuschung das Urtheil trübte, da empfand man auch auf Seiten unfere Geguer ben wahren Stand der Sache. Ein besonders offnes Auge für die Democratisfrung hatten die Offigiere der von Italien her eintressenden, ihrerseits (bei Eustogga) siegreich gewesenen, Corps. Einer berselben hat in späteren Monaten eine Schilderung des Justandes gegeben, in dem er die Nordarmee in und bei Wien autras:

Bon Ingent auf, unablaffig und foftematifc maren une bie bochiten Jbeen von ber Borguglichfeit und Unüberwindlichfeit ber eigenen Armee beigebracht worben und zulest hatten wir einfach baran geglaubt. Unfer Glaube hatte gwar burch Golferino ein fleines Loch befommen, bie Erfolge in Schleswig jeboch und namentlich jene bei Enftogga hatten balb biefes Loch wieber verftopft. Die fürchterlichen Confusionen, bie allgemeine Rathlosigfeit aber, benen wir jest auf Schritt und Eritt begegneten, nahmen uns bie faum gewonnene Juverficht aufs Reue. Weim man fich biefe entfehlichen Unorbnungen, bie in ben Bivouacs ber Norbarmee berrichten, anfab, wenn man bie verzweifelte und aufs Sochite erbitterte Stimmung bes Offigiercorps fennen lernte, fo mußte man rein glauben, Alles babe icon ben Ropf total verloren. Richt umfouft bat bamals Felbmarichalllieutenant John auf bie Annahme bes Waffenstillstanbes und bie Unterzeichnung ber Praliminarien um jeben Preis gebrungen; bie Armee war berart ruinirt, baß man mit ihr feine Schlacht mehr wagen tonnte, ohne Alles aufs Spiel an feben.

Die neumundsunfgiger Niederlagen hatten die Armee sehr hart mitgenommen, eine solche allgemeine Bertrauenslosigfeit, Saghaftigfeit und Demoralisation, wie sie nach Sadowa eingerissen, tam aber im öftreichischen Gerte nie seit seinem Leftande vor. Regimenter, welche bie Brude von Magenta siebenmal verloren und siebenmal mit fürmender Sand ben Frausosen wieder genommen hatten, die burch ihre Thaten in Schleswig und Jutland jur Bewunderung bingerissen und von benen man jest die großartigsten Erwartungen begte, waren plöhlich wie verschollen; es berrichte mit einem Worte eine einzige ungebeure Deroute. \*\*) X



D ftand es bei der Armee. Und wie sach es in Wien aus? Anders, aber taum besser. Die ernste, wärbevolle Saltung, die man in den ersten Tagen nach Eintressen er Ungläcksnachricht beobachtet hatte, war wieder dem leichten, alles von

ber amissanten Seite nehmenden Ton gewichen, der die heiter, lebenskustige Ztadt vor allen Städten (selbst Naris nicht ausgenommen) auszeichnet und "während zwei Meilen vor der Restden, so beist es in einem uns vorliegenden Briefe, die preußischen Vorgenken ihre Wachtsteuer anzündeten und saure Midh schlückten, amüsste man sich in dem ssiedene Wien gar nicht so übel. Die Sabitues des Grabens und der Ringstraße ließen sich nicht erheblich aus ihrer guten Laune bringen, die blonden sächsssichen unteroffiziere machten dei Ziehrerischen Walgertlängen die schonken Gröferungen in Schwenders bei Siehrerischen was den östreichischen und fächslischen Offizieren seinen Gefallen an der Afstänerine im Kärnthnerthore fand, eilte, sich die die einen Gefallen an der Afstänerine im Kärnthnerthore fand, eilte, sich die die einen

') Ter Times Correspondent im öftreichischen Lager schrieb etwa um dieselbe Zeit aus Gloribdorf: "Das mitiatrische Bild, das fich dieter, erinnert ledbaft an den Zustand und der Justand und der Justand der Ernstellung den Diebel Michts fann in der Tan ich die Abnilder seden: dieselbe allgemeine Berwirrung, die Menge Mitiatirwagen, die dasig ausgeworfenen Berschangungen, die improvisiten bölgernen Schuppen, die umberliegenden schweren Lannen, die Zeidbaten erschöft, Valffen und Wouter in allerschunglissen Justande, ein Jeder buller, niedergebengt und kragend, was morgen sein wird. Nur eine neue Ordnung der Dings som diese die debern.

au bois. anguieben... Der Boltswift bemabrte feine alte Schlagfertigfeit und afficirte an allen Eden ber hofburg:

Die Freiwilligen babn fein" Rnopf, Die Generale babn fein' Ropf, Die Minister babn fein Sirn — Go mulfen wir alles verliern;

und bie "Wiener Rinber. vom Regiment Deutschmeister, ihre Roth und ibre Berlufte vergeffenb, fangen in ben Strafen:

Unfer Bater Benebed 36 g'lang blieben auf an Tied, Da fein die Prenfien worden ted Und auf a mal war'n mir wed Bei Efinm!

In solchen Sprüchen und Reimen sprach sich eine gewisse Volks-Unverwüsstlichkeit aus, das war das Gute daran; aber kann minder trat eine gewisse Judisserenz darin bervor, eine Gleichzütligkeit gegen den Ausganz des Kampfes, gegen die Arage: Destreich oder Preußen. Und mit biefer Indisserenz, die wir weiter nicht tritissen wollen, ließen sich wenigsteus keine siegerichen Schlachten schlagen, noch die Thore Wiens wie unter Stadrembera vertbeidigen.

stein Zweifel, bag biefe Erwägungen in Ricolöburg mitwirtten und bem Zustandekonunen ber Friedenspraliminarien Borfcinb leifteten. Diefe waren:

#### Praliminar . Friebensvertrag.

Ihre Majestäten ber König von Preußen und ber Kaiser von Destreich, beseelt von bem Wunsche, Ihren Ländern die Wohltstaten bes Ariebens wiederzugeben, haben zu biesem Ende mid Behnfs Kestellung von Friebenspraliminarien zu Ihren Bewollmächtigten ernannt:

Geine Majeftat ber Ronig von Preußen:

Ihren Ministerprafibenten und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Otto Grafen v. Bismard. Schonhaufen;

Ceine Majeftat ber Raifer von Deftreich:

Ihren Wirtlichen Geheimen Rath und Kämmerer, außerordentlichen Gefanden und bevollmächtigten Minister Mois Grafen Karolhi von Nagd-Karolhi und Ihren Wirtlichen Gebeimen Rath und Kämmerer, außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister Abolf Freiherrn v. Bremer-Felsach,

welche, nachbem ihre Bollmachten ausgetauscht und in guter und richtiger

Form befiniben, über folgende Grundzüge als Bafis bes beninachft abzuichliegenben Friebens übereingetommen find:

Art. I. Der Territorialbestant ber öftreichischen Monarchie, mit Unsandume des somharbisch venerianischen Königreiche, bleibt unwerändert. Seine Majestät der König von Greussen verpflichet Sich, Seine Truppen aus den bischer occupierten östreichischen Territorien gurückzusiehen, sobald der Frieden abgeschlossen sein wird, wortehaltlich der im befinitiven Ariedensschulus; au treffenden Magregeln wegen einer Garantie der Jahlung der Kriegssentschädigung.

Art. II. Seine Majestät ber Kaiser von Oestreich erkennt bie Ausschlung best bisherigen beutschen Bundes au umb giebt Seine Justimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands obne Be- | theiligung bes hitreichischen Kaiserstaates. Ebenso verspricht Seine Majestät bes Koniger Pundesverbältnis anzuerkennen, welches Seine Majestät ber König von Treußen nörblich von der Einie bes Maine begründen wird, und ertlärt Sich damit einverstanden, daß die süblich von dieser Linie gelegenen beutschen Staaten in einen Berein zusammentreten, bessen narbensticken Staaten in einen Berein zusammentreten, bessen narbonale Verbindung mit bem nordbentschen Bunde der näheren Verständigung zwischen beiben vorbebasten bleibt.

Art. III. Seine Majestät ber Kaiser von Destreich überträgt aus Geine Waziesta ben König von Dreußen alle Seine im Wiener Arieben vom 30. October 1864 erworbenen Recht auf die Ferzogthümer Holstein und Schleswig mit der Maßgabe, daß die Verblifterungen der udrelichen Districte von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit Danemart vereinigt zu werden, an Danemart abgetreten werden sellen.

Art. IV. Seine Majestät ber Raiser von Destreich vervflichtet Sich, Behufs Decling eines Theiles ber für Preußen aus bem Briege erwachsenen Kosten, an Seine Majestät ben König von Preußen die Samme von 40 Millionen Thalern zu zahlen. Bon bieser Summe soll jedoch der Betrag der Kriegskosten, welche Seine Majestät der Kaiser von Oestreich laut Artikel 12 des gebachten Wiener Friedens vom 30. Oktober 1864 noch an die Seergogthümer Schleswig und Holstein zu fordern dat, mit funfgelm Millionen Ihalern, und als Acquivalent der freien Bervflegung, welche die preußisch Armee dis zum Friedensabschlusse in den von ihr occupirten östreichscher underktheilen haben wird, mit fünf Millionen in Abzug gedracht werden, so daß nur zwanzig Millionen daar zu zahlen bleiben.

Att. V. Auf ben Munich Seiner Mojestät bes Kaisers von Destreich erflärt Seine Majestät ber König von Preußen Sich bereit, bei ben bevorsthennen Veräuberungen in Deutschland ben gegenwärtigen Territorialbestand bes Königreichs Sachsen in seinem bisberigen Umfange bestehen zu lassen, indem Er Sich baggen vorbehält, ben Beitrag Sachsens zu ben Kriegskosten und bie fünftige Stellung bes Königreiches Sachsen immerbalb bes nordbeutschen Ausgeben beinen mit Seiner Majestät bem Könige von Sachsen abzuschließenden besonderen Friedensvertrag näher zu roach.

Dagegen verspricht Seine Majestät, ber Raiser von Oestreich, bie von Seiner Majestät bem Könige von Preußen in Norbbeutichland herzustellenden neuen Einrichtungen, einschließlich der Territorialveränderungen anwertennen.

Art. VI. Seine Majestät ber stönig von Preußen macht Sand aubeischig, bie Justimmung Seines Verbündeten, Seiner Majestät bes Königs von Italien, zu ben Friebenspräliminarien und zu bem auf bieselben zu begründenden Wassenstilltande zu beschapfen, sobald das veuertanische Königseich durch Erstärung Seiner Majestät des Kaisers der Franzossen um Disposition Seiner Majestät bes Königs von Jtalien gestellt sein wird.

Art. VII. Die Ratificationen ber gegenwärtigen Uebereinfunft werben binnen langstens zwei Tagen in Nicolsburg ausgetauscht werben.

Art. VIII. Gleich nach erfolgter und ausgetauschter Ratification ber gegenwärfigen Uebereinfunft werben Ihre beiben Majestäten Vevollmächtigte ernennen, um an einem inder zu bestimmenden Orte zusammenzusommen und auf der Vasis bes gegenwärtigen Präliminarvertrages ben Frieden abzuschließen und über die Detailbedingungen besselben zu unterhandeln.

Art. IX. Zu biefem Swede werden die contrabitendem Staaten nach Gestiktellung biefer Präliminarien einen Wassenstillfand für die taiserlich öftreichischen und beinglich schafischen Erreitträfte einerseits und die königlich prenßischen aubrerzeits abschließen, dessen nähere Bedingungen in militairischer Sinsicht sofort geregelt werden sollen. Diefer Wassenstillstand wird am 2. August beginnen und die im Augusticke bestehende Wassenrusse die dah der verlängert.

Der Waffenstillstand wird gleichzeitig mit Baiern bier abgeschlossen und ber General Freiherr v. Manteuffel beauftragt werden, mit Würtemberg, Baben und Gessen Darmstadt einen am 2. August beginnenden Waffenstillstand auf der Grundlage des militairischen Besitzstandes abzuschließen, sobald die genannten Staaten es beautragen.

In Urfund bes Gegenwartigen haben bie gedachten Bevollmachtigten biefe Uebereinfunft interzeichnet und ihr Siegel beigebrudt. Ricolsburg, ben 26. 3ufi 1866.

Rarolyi m. p.

v. Bismard m. p.

Brenner m. p.



felben Tage murbe auch ein

## Waffenftillftanb

(im Gegenfat zur blogen Waffenrube) abgefchloffen. Die betreffente Convention lautete:

Rachbem heute bie Unterzeichnung ber Friedenspraliminarien ftattgefunden bat, boren bie Feind-

seligteiten gwischen den königlich vreußischen Truppen einerseits, den kaiserlich öbreichischen und königlich fächsischen Truppen andereseits nunmehr auf und ritt am 2. August ein vierwöchentlicher Waffenstüllstand ein. Während besielben gelten solgende Vestimmungen:

\$. 1. Babrend bes Waffenftilsandes behalten die föniglich verusisischen Truppen einen Napon, der westlich von einer Unie Eger-Viffen Tabor-Verlhaus Alabings-Inaim begreigt, die vorgenannten Ortschaften mit indegriffen. Südlich macht die Ihaya bis zu ihrem Einsig in die March, öftlich der letztgenannte Alufiansfraks die Napajedt, und von hier eine gerade Linie nach Oberberg, die Grenze.

S. 2. Um die Festung Olmuß bleibt ein zweimeiliger, nm bie Festungen Josefstadt, Königgraß, Theresienstadt ein einmaliger Umtreis von ber Belegung preußischerfeits ausgeschlossen, und tomen bie gedachten Gestungen aus biefen Rayons ihre Berpflegung beziehen. Die Jestung Olmüt erhält burch ben preußischen Rayon eine Etappenstraße über Weißtichen nach Meseritich, welche preußischerseits nicht belegt werden soll.

- S. 3. Sur Erreichung bes im S. 1 festgefesten Rayons aus ihren jebigen Aufstellungen stehen ben preußischen Truppen auch bie Etappeustraßen einerfeits über Malatichta-Stalis nach Napajebl mit einem Belegungsrayon im Umtreise von zwei Meilen an benfelben zur Berfügung.
- \$. 4. Junerhalb des den preußischen Truppen gemäß §. 1 überlässentelligenen Raydons sieht denselbert während der Dauer des Wassenstillstandes die ungehinderte Benuhung fämmtlicher Land- und Wassertssien und Eisendahnen zu, und durch dieselben in ihrer Benuhung durch die im §. 2 genaunten Testungen in teiner Weise gehindert werden. Ausgescholossen die vor der der der Verstellungen und Trüban, inso-wei sie der der der Verstellungskaben der Verstungskaben der Verstungskaben von Climits schotz.
- \$. 5. Die faiserlich östreichischen Truppen werden die am 22. d. M. verabredete Demarcationskimie nicht eber überschreiten, als dis die Quene der königlich preußischen Truppen die Thanassische das, Der betreffende Termin wird der faiserlichen Regierung alsoald mitaetheilt werden.
- S. 6. Den Aranten und ben zu beren Pflege in den von ben föniglich prenßischen Truppen zu räumenden Landestheilen zurückbleidenden Aretzen und Beanten verbleiden die innehadenden Raumischeiten. Außerdem wird ihnen öftreichischerfeits die Unterfüßung der Behörden, Verpflegung und Transvortmittel gewährt. Jörem Rücktrausport in die Seimath, auf welchen preußischerfeits baldmöglichft Bedacht genommen werden soll, dursen weder während unch nach dem Wassenstilland Sindernisse in den Weg gelegt werden.
- §. 7. Die Verpflegung ber toniglich preußischen Truppen geschieht seitens ber von ihnen belegten Landestheile. Gelbeontributionen werben preußischerseits nicht erhoben.
- S. 8. Das faiferliche Staatseigenthum, faiferliche Magagine und Vorrathe, inspoweit bieselben nicht schon vor Eintritt bes Wassenstellstantes in Besitz genommen waren, sollen preußischerseits nicht mit Beschlag belegt werben.

§. 9. Die taiferliche Regierung wird bafür Sorge tragen, baß ibre Einilbeamten fich balbigft auf ihre Posten gurudbegeben, um bei ber Verpflegung ber prengischen Armee mitzuwirten.

In der Swischenzeit vom 27. Juli bis 2. August werben sich bie öftreichisch sächsichen Truppen von der unter dem 22. d. M. veradredeten Demarcationslinie, insoweit dieselbe auf dem sinken Donaunser liegt, überall auf eine halbe Meile entsernt halten, woogsgen preußischerseits keine Ueberschreitung der vorerwähnten Demarcationslinie statkfinden darf.

Ricolsburg, ben 26. Juli 1866.

Sellmuth Freiherr v. Moltke m. p., General ber Insanterie und Chef bes Generalstabes. August Graf v. Degenfeld. Schonburg m. p., Relbeugmeister.

Co bie Baffenftillftanbeconvention.

Die Friedenspraliminarien, wie wir gesehen, waren gleichzeitig sestagestellt, am 28. ratificit worden; so war denn kin Zweissel, daß ein wirklicher Friedensschuß rassch folgen werde. Die Truppen, die viele Meilen verit und in erheblicher Tiefe, erst von Strems die Stockerau, dann durch das Marchseld hin, endlich dis an den Ins ber kleinen Karpathen standen, erhselten Befebl ibren Rückwarsch anzutreten oder sich bereit zu balten.

## Die brei Paraden.



fieirt worden; schou am andern Tage (20.) verließ der König Scholf Ricolsburg, nun über Brünn und Orag in seine Staaten gurüczgleieren. Er wollte indess die Atmee, die zu zwie Drittelielen an der Donau, fast im Angesich der Thürme Wiens, mit ihrem letzten Drittel aber noch in Mahren zwölf Weisen weiter rückvirts staub, nicht verlassen, obne sie vorber nech einmal gesehen und ibr in Verson gedauft zu haben. Die Ansführung dieses Wunsches führte zu derei großen Paraden und zwar

über Die Elb. Armee am 30. Juli,

über bie I. Urmee am 31, Juli,

über bas V. Armee. Corps (gleichsam in Vertretung ber II. Armee) am 2. August.

# Die Parabe über bie Elb.Armee (am 30, bei Labenborf).

Bon der Eld-Armee, die sich dei Sichnerwolser und Muchengrüß, ganz besonders aber dei Prim und Problus so glangend bewährt hatte, hatte der König mur einzelne Bataillone auf dem Schlachtsede von Königgröß gesehen, es drängte ihn daher ganz besonders, ihr und ihrem ausgezeichneten Führer ein Wort der Anerkennung auszuhrechen. Es war urspringlich weniger eine große Parade, als eine Begrüßung der einzelnen Divisionen (14., 15. und 16.) deadssichtigt; als aber am 29., etwa gegen 1 Uhr Wittag, der König in Ladendorf, einem dem fürsten Khevenhüller-Metsch gehörigen Schlosse, ausgedommen und in den Schloshof eingesabren war, meldete der Commandirende der El-Armee, General Servarth v. Mittersch, daß er dem Wunsch der Truppen entsprochen und dieselben zur Seerschau für Seine Majestät zussammeng zogen habe. Der König gab seine Sussimmung, am andern Morgen die Parade über alle drei Divisionen adnehmen zu wollen.

Um 30. fruh war bie Elb-Armee gwifden Labenborf und bem Stoderauer Walbe in funf Treffen anfgestellt.

> Erstes Treffen. 14. Division (Graf Münster-Meinhövel). Regimenter Nr. 16, 56, 17, 57 und bas Tager-Bataillon Nr. 7.

3weites Exeffen. 15. Divifion (General v. Canstein). Regimenter Nr. 40, 65, 28, 68 und das Jäger-Bataillon Nr. 8.

Drittes Treffen. Die halbe 16. Divifion und die gefammte Cavallerie ber Elb. Armee (General v. Chel).

Regimenter Rr. 29 unb 69,

Rönigs- Sufaren-Regiment (Nr. 7), Sufaren-Regiment Nr. 11, Dragoner-Regiment Nr. 7, Caraffier-Regiment Nr. 8, Ulanen-Regiment Nr. 5, Ulanen-Regiment Nr. 7.

Biertes Treffen. Die Artillerie (Oberft v. Rogynsti). Artillerie Regiment Nr. 7 und 8.

Gunftes Treffen.

Pionier Bataillon Nr. 7 und 8. Brudentrain. Rranfentrager Compagnie. Leichtes Jelblagareth.

Die Parade commanbirte General Herwarth v. Bittenfelb, mit bem Schwarzen Abler. Orben geschmudt, ber ihm an bemfelben Morgen verlieben war.

Um 11 Ubr ericbien ber Ronig, in Begleitung bes Bringen Rarl, mit gablreichem Gefolge, barunter von fremben Offigieren ber ruffifche Militair . Bevollmächtigte Graf Rutufow und ber italienische General Govone, und ritt unter begeistertem Surrah ber Truppen bie Fronten ber Treffen entlang. Die Armee formirte fich alsbann jum Borbeimarich, ber von ber Infanterie in Compagniefront mit Gewebr über, von ber Cavallerie in geöffneter Escabrons . Colonne und ber Artillerie in Batteriefront erfolgte. Die Truppen rudten fofort in ihre Cantonnements gurud. Den gurud. gebliebenen Commanbeuren fprach Ceine Majeftat fur bie Leiftungen ber Urmee feinen anabigiten Dant aus; er babe immer bie Urmee lieb gebabt und in ber Stunde ber Gefahr Großes von ihr erwartet, feine Erwartungen feien glangend übertroffen worben; er tonne nicht Jebem perfonlich banten, er beauftrage bie Divifions. Commanbeure (benen er gerührt bie Sand reichte) ben Offigieren und Golbaten feine bochfte Anerkennung fur ihre Leiftungen zu überbringen. Auch an bie Offigiere feines Sufaren Regiments richtete ber Ronig eine Unsprache voller Bufriebenheit über bie Bravour ber Edmabronen, bie fortmabrent in ber Avantgarbe bie Rachften bem Reinbe gemefen feien. Unter Surrah ber abmaricbirenben Truppen ritt Ce. Majeftat nach Colof Labenborf gurud, um fich von bort am anbern Tage gur Armee bes Bringen Friedrich Rarl gu begeben.

Leiber war bie Parabe ber Elb. Armee vom Wetter wenig begunftigt gewesen. Regen und Bind wechselten ab; bie Wege waren grundlos. Gin Augenzeuge fdreibt: "Es maltete ein ungunftiges Gefchid über unfrer Seerfchau. Grub Morgens in möglichft sftrammem Duga ausrudent, murben wir von Regenguffen befallen, welche nicht nur bie Propertatsanftrengungen bes vorigen Tages zu Richte machten, fonbern, was unenblich fchlimmer war, bie obnehin ichlechten Gelbwege in einen Moraft verwandelten. Endlich angefommen, hatten mir zwei Stunden lang fein aubres Mittel gegen ben fdneibent talten Bint, als Griffemachen und Richtung nehmen. Gegen 12 erichien ber Ronig. Un ber Front ber lauggezogenen Linien ritt er lanafam porbei, fo baß weniaftens bie in ben porberen Gliebern ftebenben Mannichaften fich feine Buge beutlich einpragen fonnten. Mit bem Borbeiritt bes Kriegeberen war bie eigentliche Feier ju Enbe, benn ber fpaterbin noch verfuchte Parabemarich mar wenig nicht als eine Abwechslung von Stedenbleiben im Morafte und von Beranfturgen in bie Marichlinie; und im unergrunblichften Schmut verftarb bie ichon angelegte und vorbereitete Parabe eines erbarmlichen Tobes. Run, ein Schelm thut mebr, als er tann, und baß ber Ronig in bodit gufriebener Stimmung mar, bewies fein pon triumphirenber Freude leuchtenbes Muge. Der icharfe Wind, bem einzelne verirrte Connenftrablen gn Gulfe famen, als bie Regenftrome aufborten,

trodnete bie gang und gar burchnaften Rleiber fcneller, als ein guter Ofen es gefonnt batte."

### Die Parade ber I. Armee (am 31. Juli, auf bem Marchfelbe).

Von Labenborf begab fich ber König am felben Tage noch nach Groß. Gänfernborf, um baselbst am andern Tage eine Parade über ben größeren Theil ber 1. Armee abzunehmen.

Brof. Ganfernborf liegt auf bem Marchfelbe, faft im Angefichte von Wien. Das Marchfelb ift alter Schlachtengrund, 5 Meilen lang, bei 3 bis 4 Meilen Breite. Das alte Bort, baß Schlachtfelber von bem vergoffenen Blute üppig grunen, bemabrt fich bier nicht. Es ift, als traure bie unbeilvolle Statte in unfruchtbarem Web. Als habe fie Cand über ibre Bergangenheit geweht und bulbe fein Beichen ber Freude und bes Lebens, auf ben vergeffenen Sugeln ihrer Tobten. Gin fleiner Gluß, bie Rug, in beißer Commergeit beinabe ausgetrodnet, burchichneibet von Nordweft gegen Endweft feine Mitte und theilt es in fast gleiche Salften, bis er fich in bie March, bart an ber Munbung berfelben in bie Donau, ergießt. Gine balbe Deile oberhalb führt bei bem Orte Sof bie Gifenbabnbrude über bie Darch nach bem taum zwei Stunden entfernten Pregburg. Raum vermag ein Stratege in ber Theorie fich ein ibealeres Schlachtfelb gu conftruiren. Wie auf bem Schachbrette ift jeber Angriff ju berechnen, Die Starte und bie Schmade bes Teinbes überfichtlich vor bem Blid. Bor Allem ift ber Cavallerie ber weitefte Spielraum geboten, nur ben Planklern ericheint er abgeschnitten, ba fein Baum, fein Saus, feine Erbobung ibnen Deding gewährt.

Oft, wie ichon angebentet, fielen in biesem Winfel zwischen March mit Donau bie Würfel, die über Glüd und Unglüd bes Kaiserflaats entschieben. Sier siegte Ottokar von Böhmen 1260; hier war es, wo er achtgebn Jahre später (1278) im Rampfe gegen Ruboss von Sabsburg, als Rebell wiber Raiser und Reichs Schlacht und Leben verlor. Sier war es, wo 1809 in Sieg und Niederlage bie entschiebenden Schäge fielen. Unter Rapoteons eigener Jührung überschiebt bie frauzössich Ermee von bem eroberten Wien aus mit Benugung der größeren Donau-Instel Eddam, Groß-Enzersborf gegenüber, am 21. Mai 1809 ben Jug und rückte dem ihn an bem mehrgenaunten Jüßehen Ruß gewartenden Erzberzog Karl entzgene. Ein erbitterter Rampf entspann sich um die bicht neben einander an der Donau aussolarts getegenen Obster Gestingen mid Aspern. Den Cele

reichern gelang es, bie frangofische Berbinbungsbrude mischen ber Jufel und bem Gestlande ju gerftoren, bevor napoleon feine fammtlichen Truppen binübergebracht batte. Daburch befant er fich in ber Minbergabl und fab, bart bedrangt und ungunftig fituirt, fich genothigt, bie Defenfive au bemabren, bis bie Racht bem Rampf ein Enbe machte. In biefer verftartten fich bie Frangofen burch Ueberschiffung, und in ber Morgenfrube marb ber Angriff auf bie beiben Dorfer erneut. Sier fiel ber Marfchall Cannes; es gelang ben Destreichern nicht, Eflingen, bas bie Frangofen genommen, wieber gn erobern, biefen nicht, Aspern gn erfturmen. Rach ungeheuren Berluften auf beiben Ceiten blieb bie Collacht uneutschieben, bie erfte nicht erfolgreiche, in ber Napoleon perfonlich commanbirte, jo bag er fich, um eine geficherte Stellung einzunehmen, auf bie Jufel Lobau gurudgog. Aber nicht auf lange. Echon am 4. Juli, ingwifden burd Engen Beaubarnais und Bernabotte verftarft, überfcbritt er in ber Racht, mabrent eines beftigen Gemitters, abermals bie Donau. Um 6. entichieb ber blutige Rampf bei Magram (ebenfalls auf bem Marchfelbe gelegen) ju Ungunften Deftreichs.

So 1809. Auch 1866 schien eine Entscheidungsschlacht auf bem Marchfelbe bringen zu sollen, aber die Wassenrube trat bazwischen und bas friedrische Schausviel, das das Marchfeld bot, war eine Serrichan.

Bier Divissionen, die 5., 6., 7. und 8., und das Cavallerie-Corps des Pringen Albrecht standen in Parade, mit dem linken Affigel an Gänsternberf, Front gegen die feindliche Sanwtstadt. Es waren 62,000 Mann mit 240 Geschäften.

218 gegen 10 Uhr Ronig Wilhelm ber langen Aufstellungelinie fich naberte und Pring Friedrich Rarl bie gange Parabe prafentiren ließ, brach wie ein beranbraufenter, immer machtiger werbenter Sturm, ans allen Reiben ein jubelutes, nicht enbenwollentes Onrrab bervor. Der Ronia perneigte fich wiederholentlich buldvoll, begab fich bann nach bem rechten Alugel und ritt langfam, jedes einzelne Bataillon begrußent, Die Fronten berunter. 218 er bie 7. Divifion paffirte und bie fcmalen Gronten ber im Emip Balbe gelichteten Bataillone fab, war auf bem eblen, menichenfreundlichen Untlig bie tiefe Rubrung nicht zu verfennen, mit welcher ibn biefer beutlich rebeube Anblid erfüllte. Dann begann ber Borbeimarfch: Die Infanterie in Compagniefront. Colounen, gefolgt von ber Cavallerie und Artillerie. Bring Griedrich Rarl führte fein 64., Dring Abalbert fein 31. Regiment bem Rouige vorüber. Ginen webmuthigen Ginbrud wedten bie Landsberger und bie Neumärfischen Dragoner; Die Schwabronen bes legtgenannten Regimentes erfchienen jum Theil nur mit ber Salfte ihrer Manufchaften auf biefem Beerschaufelbe, bie aubere Salfte lag eingescharrt auf bem Relbe von Rosberis.

Alls die letten Colonnen vorüber waren, sammelte der König die Generale nun sich her nud sprach wie solgt: "Bas wir heute vor uns sesen — Gott allein die Ebre! Wir aber sind Gottes Wertzenge gewessen. Der nuwergleichlichen Vravour Meiner Armee nud Ihrer ausgezichneten Falhrung — namentlich (zu Prinz Friedrich Karl gewandt) der Deinigen — verdante Ich verdantt das Laterland diesen gelänzenden, so schnelbenetten, mit so ruhmreichen Resultaten gekrönten Feldzuge. Ich dante heute namentlich der 7. und 8. Division, die mit zäher Lapserfeit Stand gebalten haben, als es den höchsten Preis galt; ihre Verlusse sind schwer und schwerzlich, aber sie waren nötzig nud sind nich vergebtlich. Noch einnust also Weine vollste Anerkennung nud Weinen königlichen Dauf! Leben Sie wohl, Meine Serren! Auf Wiederschou im Vaterlande!

Unter vielem tausenbfachen Surrahrufe ritt ber Rouig nach Schonfirchen, wo eine aus Dererirten gebilbete Ehrenwache seiner wartete. Ein Augenzeuge schreibt: "Es war ein unvergesticher, erhebenber Tag für Aller, bie ber Parabe beiwohnten, vom ruhmgekrönten Oberbefehlshaber ber I. Armee bis berad zum jüngften Soldaten.

# Die Parabe bes V. Armec . Corps

(am 2. Auguft auf bem Gelbe von Aufterlig).

Die britte Parade, die der König bereits auf seiner Keintresse abnahm, gatt dem weiter zurüft stehenden V. Corps, der P. nud 10. Divisson, den Siegern von Vachod nud Stalig. Das V. Corps lag in Cautonumentelk-Onartieren dei Brünn. Um zu dem Ausstellungsdlache des Corps, namentlich der P. Divison, Generalungier d. Vöwensseld, zu gelangen, mußte ein Theil des Schlachtsseldes von Austrelig befahren werden. Als der König beim Geradreiten der Front sich seinem Stenadier-Regiment (2. Westpreußsseldes Pr. 7) näherte, zog Seine Majestät den. Degen, nud rief seinen Grenadieren unch dem gewöhnlichen Königschen Gengen, und rief seinen Grenadieren unch dem gewöhnlichen königschen Gengen, nud rief seinen Grenadieren unch dem gewöhnlichen königschen Generalent- generalente des Ernstellungssells der I. Krunee, Er. sönigl. Soheit dem Kronpringen, und vor dem obentenden General des V. Armee-Corps, General der Jusanterie v. Steinmes, mit den Eberten vorüber: "Der König seinen commandirenden Generalden!

Eine balbe Meile weiter nordoftlich ftand bie 10. Divifion (Generalmajor v. Rirchbach), welche Ge. Majestät ber Rönig ebenfalls besichtigte. Bei beiben Divisionen ließ Ge. Majestät bie Generale und Stadts Offigiere gufammentreten und sprach ihnen seinen Dant und feine Anertennung aus. Ms General v. Steinmet barauf erwiderte, wie die Armee ftolg darauf fei, in einer so entscheidenden Schlacht von ihrem Kriegsberrn selbst commandirt worden zu sein, sagte Seine Majestät: "Meinen Lohn habe Ich in den Mugen Meiner Soldaten gelesen!"

Bir geben noch, feiner Lebenbigfeit halber, einen zweiten Bericht, ben wir einem Offigiersbriefe entnehmen: "Die berühmte Conne von Aufterlig haben wir nun auch gefehn. Gie ging uns freundlich genug auf und beleuchtete unfre lette Parabe por bem Ronig. Gegen 11 Uhr erschien er. Die Bewehre flogen gum Prafentirgriff, fammtliche Regiments - Dufiten pauften und trompeteten los und ein Surrah ericoll, bag bie Erbe erbebte. Der Ronig fab berrlich aus, als er mit glangenber Guite an ben Gronten himunterritt. Ale er an unfer Regiment tam, parirte er fein Pferd und fprach mit frobbewegter lauter Stimme: "Dein braves Regiment! Gure Lapferfeit bat Deine fubniten Erwartungen übertroffen. 3ch ebre Euch beute baburd, baß ich Meinen Degen giebe und vor Euch falntire.« Er jog ibn und ritt mit gefenftem Degen bis ju unferem linten Glugel. Der Jubel war unbeschreibbar, benn Jeber fublte, welche ungeheuere Muszeichnung in biefer einfachen Sandlung lag. Nachher beim Parabemarich feste fich ber Ronig wieber mit gezogenem Degen por unfer Regiment, führte es felbft vor unferm Steinmet vorbei und umarmte ben Rronpringen. Dann befahl er, bie Reubeforberten feines Regiments follten austreten und ibm fpater vorgestellt werben. Darunter war and ich. Wir mußten in bie Guite bes Ronigs treten und als ber Borbeimarfch ju Ende war, ritt ber Ronig an uns beran. Wir nannten unfre Ramen und unfre Beforberung, worauf er etwa fagte: "Ihr fonnt ftolg fein auf biefe Beforberung por bem Jeinbe. 3ch bin aber auch ftolg auf Ench und weiß genau, baß 3br, wenn es einmal wieber gilt, eben fo tapfer brauf geben werbet. Lebt wohl!" - Das war ein iconer Tag. Run geht es ber Beimath gu. Das 1., 5. und 6. Corps, fo beift es, follen querft ben Rudmarich antreten. Ach, unfer fcblefifcher Soltei bat Recht: "Enfte nifct, ad beem."

#### Die Cholera in Brunn.



ENLNENschwer — so tlagen bie Berichte aus jener Zeit — lag seit Ende Inli das Gefühl auf ber Trmee: die Cholera ift da, ber Tob, in seiner undeintlichsen Gestalt, geht um. Wit stummer und Sorge erfüllte es die Offiziere, wenn ie auf dem Marsche plohlich einen iener Labren, die den feinklichen

Geschoffen glücklich entgangen waren, von furchtbaren Krämpfen ergriffen zu Boben fürzen und in ber Regel nach wenigen Stunden seinen Tod gemeldet sahen. Was menschliche Vorsicht und die ansopfernoffe ärztliche Sülfe zur Bowehr der furchtbaren Seuche thun komiten, das geschah, aber sie waren außer Stande die schmerzlichsten Berkuste zu hindern. Die Krantheit stand Sude Julie also in jenen Tagen, wo die Präliminarien achgeschlossen nud ratissiert wurden, auf ihrer Sohe und mag unstresseits der Abschliche der Verbandlungen, unter dem Eindruck der Meldungen, die täglich einspingen, nach Möglichkeit beschleunigt worden sein. Die Truppen lagen eng bei einander; alles sehnte sich auß einen eng gezogenen Kreis heraus, in dem sunheimlich zu werden begann. Alles jubelte, als es Ansang August hieß: wieder beim!

Aber auch noch ber Seinweg, ber burch ausgesogene und von ber Seinche insicirte Ortschaften führte, kostete schwere Opfer, gang besonders in Brünn. Diese Sauptstadt Mahrens wurde ein großer Mittelpunkt ber

Krantheit. Durch Wochen bin ging bas Sterben und Begraben und zwar um so andauernber und gablreicher, als alles, was auf ber Strede zwischen Donau und Thaya ertrantte, so lange es noch transportabel war, in die arosen Vaaretbe ber Landesbauptstadt abzeliefert wurde.

He Arantheit. Jur Cholera gesellten sich ihrer nächsten Umgebung wüthete bie Krautheit. Jur Cholera gesellten sich topböse und reumatische sieber nud brei unser Generale, nicht in Brünn selbst, ober boch in nächster Umgebung ber Landesshauptstadt, erlagen den herrschenden Spiemien. Den Reigen eröffnete General v. Clausewis, Commandeur der 2. Division, ein tenntnisreicher, in der gaugen Armee in hohem Anschaft stehender Offigier. Er starb plössich an der Gholera) am 31. Juli im Cantonnementsquartier Tscheitich.

Der nachstfolgende Berluft war ein fast noch schmerzlicherer. Gine Woche fpater ftarb General v. Mutius, Commanbeur bes VI. Armee Corps, ein Beteran aus ben Greibeitsfriegen ber. Beim Leichenbegangniß bes ibm befreundeten Generals v. Clausewis batte fich v. Mutius ein rheumatischentgundliches Gieber gugegogen, bem er am 6. August auf bem graffich Raunitiden Schloffe Aufterlit erlag. Um 8. fant in ber evangelifden Rirche ju Brunn ein Gottesbieuft und eine erhebenbe Reier am Carge bes Dabingeschiedenen ftatt. Divisionsprediger Paftor Grenschmibt bielt Die Auiprache. Nach Beenbigung ber firchlichen Geier wurde ber Cara nach bem Staatsbabubofe getragen, um in bie Gamiliengruft ju Bobenfriebeberg bei Breslan übergeführt zu werben. Laugfam bewegte fich ber Leichengug burch Die Etragen ber Stabt. Boran ritt eine Abtheilung vom 2. fcblefifchen Dragoner Regiment Dr. 8; biefer folgte bie Trauermufit und zwei Bataillone bes (nieberichlefischen) 50. Infanterie Regiments. Dann murbe ber von Unteroffigieren getragene Carg fichtbar; bemfelben fdritt ein Offigier por, welcher auf weißem Riffen bie gabtreichen in. und ausländischen Orben bes Berftorbenen trug. Sinter bem Garge gingen bie Beiftlichen und bie in Brunn und Umgebung ftationirten Generale und Oberoffiziere aller Baffengattungen ber preußischen Armee. Den Trauering ichloß ein brittes Batgillon bes 50. Regiments. Den Berluft feines Commanbeurs geigte bas VI. Armee-Corps in folgenber Beife au: » Seute, ben 6. August, entichlief fanft nach zweitägigem Rrantenlager zu Aufterlig ber commanbirenbe General bes VI. Armee Corps, General ber Cavalleric v. Mutius, Chrenpoll bat er feine friegerische Laufbahn begonnen, indem er als Portepee-Faburich bei Sainau bas eiferne Rreug fich erwarb, ehrenvoll hat er fie beichloffen, inbem er noch vor wenig Tagen aus ber Sant feines Ronigs ben Orben pour le merite fur bie Coladit von Roniggras empfing. Er war ein ritterlicher Aubrer, gleich ausgezeichnet burch bie ebelften Gigenschaften bes Bergens mie bes Beiftes! Ibn betrauert tief fein verwaiftes Armee Corps.

Um 8. hatte die Leichenfeier für General v. Mutius stattgefunden; am 9. starb Generalinajor Wolf v. Pfuel, Commandeur der 2. ichweren Cavallerie-Brigade, an der Cholera im Cantonnementsquartier zu Großhof bei Pohrlig und wurde Tags darauf (10.) auf dem Rirchhof des letztgenamnten Ortes bestatter; 39 Soldvaten, alle der Seuche erlegen, siegen nur ibn ber.

Der bei weitem größte Theil ber in Brunn felbit gestorbenen Dreußen wurde auf bem benachbarten Griebhofe von Obrowig begraben. Es gefchab bas jeben Abent, wo bie Leichen aus ben verschiebenen Lagarethen burch einen Wagentrain abgeholt und gur Beerbigung nad Obrowit abgeführt murben. Das war ein ichauerlicher Anblid, wenn man in ber Duntelftunbe jene Bagen fommen und vom Blindeninstitute gum Gomnafinm und von ba jur Tednit, auf ben Spielberg und endlich bis auf ben Griebhof fabren fab. In berfelben Racht murben bann bie Carge in Reib und Blieb beigefest. Ginmal fehlten ben Tobten auch ibre Garge; Die Brunner Tifchler batten bie große Sahl ber requirirten fdwargen "Trugerle" mit langem meißen Rreng nicht ichaffen tonnen. Heber jeber Reibe Garge tam eine Schicht Erbe ju liegen und über ber oberften Reibe mußten fich noch funt Juk Erbe befinden. Der alte Tobtengraber ju Obrowis beidaftigte tagein tagans gebn Arbeiter, welche bei Tage bie "Ednachten" gruben, Die bes Rachts befest merben follten. Rach ber Aufzeichnung bes ingmifchen auch perftorbeuen Tobtengrabers murben auf bem Obrowiker Griebhofe bis jum 3. August 613, und von biefem Tage bis jum 25. August 493 Mann bestattet. Eine auf bem Rathhans geführte Lifte giebt aber bis gu biefem Tage ein Mehr von 106 Tobten an und fagt, bag überhaupt 1385 Preugen bort begraben liegen. Auch biefe Angabe inbeg ift nicht gang guverläffig und burfte eber ju niebrig ale jn boch gegriffen fein. ")

Brünn, beim Vormariche gegen Wien als ein Elborado gepriesen, war 4 Wochen später zu einem Vannen von trübem Alange geworden. Nächt ihm mögen Annbendurg, Kremsser mad in Vohnen Drag nud Gitschin die meisten Opfer gesordert haben. Die Gesammtzahl derer, die der Elbolera erlagen, wird auf 6427 augegeben, so daß, schwerzlich zu sagen, die Sende 2000 Leben mehr wegraffte, als Angel und Schwert. Die Johl der in Kriege Gescallenen, de, am ihren Wunden Gestordenen bezissert sich auf 44501.

<sup>&</sup>quot;) Genau in ber Mitte bes preußischen Begräbnisptapes befinder fich das "Dreußenmonument". Es ift ein schliches dren; von politeten Grant, mit feinem Zodel etwa 10 Juli,
boch, jo schon und gut, wie es demals im Trange ber zeit beidofft werben fonnte. Dassich
sieden und einem Schael, welcher auf festem Jundament von Trobsstein, schwarzem und verißem
Gestein, mit Gement gemauert ift. Diefer Sügel ist schon bepflangt und umrant und General
v. Soffmann, damals Communatant von Prünn, bat ber evangetlichen Paregemeinde basselbeit
ein Capital von 200 II. mit ber Verpflichtung überwiesen, bei jabrichem Jussen bestiebten zur
Luterbaltung der Breußemmeumente zu verwenden. (Ziebe ehn Machan.)

Ju ber zweiten Sälfte bes August wurde ein Abnehmen der Epidemie bemerklich, aber noch immer kamen Fälle vor, so daß General v. Zastrow, der am 29. August das nachgerücke 4. Bataillon vom 1. schlessischen Genadier-Regiment Ar. 10 zu insticiren hatte, noch solgende echt-soldatlische Anherache an das Bataillon halten komnte: obrenadiere! Ihr seid alte Männer; ich bedaute, das Bataillon nud ench nicht früher kennen gelernt zu haben, mit ench bätte ich am Tage der Schlacht gute Geschäfte gemacht. Kinder! ein furchtbarrer Teind siet uns wieder auf dem Kaden, es ist die verd..... Ebolera. Sütet euch im Essen, mischet nicht Alles untereinander und fürchtet ench nicht vor diesem neuen Feinde, ich selds fürchte mich nicht, solgt meinem Beispiel, mein Vosungswort sei and das eure: »Der Tenfel hole die Cholera. Guten Worzen Grenadiere!

Das war Allen ans bem Bergen gesprochen. Im September famen unr noch vereinzelte Falle vor.

# Die Rrantenpflege.



bes Naterlandes gu fechten, fo ftellte fich bie Ronigin an die Gpige berer, benen es gufiel, gu beilen und gu belfen.

Die Krafte, über bie die Armee birett verfügte, die Intendantur, das militair ärztliche Personal – trog eines Eifers und einer Singebung, die aus bem Runde des Königs verschietentlich ihre undedingte Anertemung gefunden haben – reichten für die tolossale Anfgabe, die unter der Rapibität

ber Bewegung und ber raschen Aufennanderfolge ber Actionen sich verdreifachte, nicht aus, und so entstand benn die fibrigens verbergesehene und nach Bofischkeit in Erwägung gezogene Nothwendigfeit allgemeinen Beistandes und freiwillsgar Arankenpfege.

Der 64er Krieg, unter den vielen Lehren, die er gegeben batte, hatte anch gezehrt, daß alle Privatbällfe nur in Gemeinschaft einer sesten Trganifein, einer einheitlichen Oberleitung wirklichen Segen zu siesten im Stande sei und diese Vehre war es, die sich am 3. Mai zur Ernennung des Grafen Cherhard Stolberg zum königlichen Commissar und Militair-Inspectenr der seiwilligen Kranstenpstege sührte. Diese Ernennung vourde von allen Seiten mit der größten Freude aufgenommen. Die Stellung des Grafen Stolberg zum Johanniter-Orden als Kanzler besselber, seine rasse Erstehndung mit den Maltheservittern, mit den katholischen Wischöfen und Orden, nitt den Diatonissen. und Diatonenbäusern, sicherte sofort einen schapfolssen, strenz diesesplainten, strenz diesesplainten, stehe bereiten und erfahrenen Stamm für die einentliche Kranstenpskae.

Bon hochfter Bebentung für biefen Sweet wurde ber Johanniter-Orben, ber ichon im Frieben eine fest organisirte Corporation bilbete. In ber That wurden bie Johanniter-Ritter in biesem Rriege die Führer, die Leiter ber freiwilligen Kransempsiege, ber Mittelpunft und Rern berselben.

Die verbereitende Ehätigkeit bes Ordens begann ichon früh. Am 10. Mai wurden die leitenden Ritter der anßerpreußisischen Genossensichten vom Serremmeinter (Oring Cart) ausgefordert, den Rittern ihrer Genossensiches ihre Ordenspssichten durch Führenge für die Verwondeten und Fürserge für die Verwondeten und kranken in ihrem Vaterlande erfüllen würden. Alle — namentlich auf dem verklichen Kriegssschaubate — tamen dieser Ansforderung nach.

Am 15. Mai erging ein Anfruf abnlichen Inhalts an bie prenßischen Ordenwiniglieder, worin dieselben aufgesodert wurden, sich für den Kall des Arrieges jum Johanniterdienste in den Lagarethen und bei der Armee zu melden, auch die Abditgleit des Ordens durch Beiträge und Sammlung von Gaden und Vazarethbedürsnissen zu nnterstützen. Die Jahl der prenßischen Johanniter, welche sich in Folge dieses Anfruss meldeten, betrug 235, von denen 180 einberussen und zu den verschiedensten Diensten verwondet wurden. Mechnet man sierzu diesenigen, welche als Euratoren der mit Verwundeten betegten Ordenshäuser fungirten, so ergiebt sich die Jahl von etwa 200 Rittern, die während des Krieges thätig gewesen sind.

Diese Thatigkeit war eine boppelte und gliederte sich: a. in eine Thatigkeit brangen bei ber Armee und b. in eine Thatigkeit babeim im Baterlande.





Buerft ein Wort über bie Thatigfeit bes Orbens bei ber Armee.

Bei jeber ber vier Urmeen bestellte Graf Stolberg, in feiner Gigenfchaft als toniglicher Commiffer ber freiwilligen Krantenpflege, einen Jobanniter ju feinem Delegirten, ber bem Sauptquartier attachirt murbe und mit bem er in fteter Berbindung blieb. Gine Angabl Johanniter Ritter erhielten ben Auftrag, fich in ber Rabe ber Armee, ber fie zugetheilt maren, aufzuhalten, um entweber bei Beginn einer Schlacht fofort gur Stelle gu fein - und in biefem Salle batten fich biefelben bem Chefarate eines Gelblagarethe ober bem Rubrer einer Rrantentrager Compagnie gur Berfügung gu ftellen - ober mit fo viel Wagen, als fie immer erlangen tonuten, mit Lebensmitteln und Erfrischungen auf bas Schlachtfelb ju eilen und bei bem Transport ber Bermundeten mitzumirten. In biefer Sinficht war die Thatigfeit ber Johanniter eine außerorbentlich fegensreiche. Zwei Tage nach ben Gefechten bei Nachob und Cfalit traf ein Johanniter Ritter mit 4 Mergten, 1 Beiftlichen, 72 Rranfenwärtern, 33 Barterinnen und über 100 Bagen auf bem Kriegs-Schauplate ein. Bahrend und nach ber Schlacht bei Roniggrat murben gange Bagenguge von ihnen auf bas Schlachtfelb geführt; fie waren bie erften, bie Lebensmittel in bie Lagarethe brachten; und fie tamen nicht allein: bie Deiften brachten ichon Schwestern und Bruber jur Pflege mit. Beifpielsweise fei erwahnt, bag icon am Rachmittage ber Schlacht ein JohanniterRitter mit 70 Bagen bei Chlum jur Aufnahme ber Bermundeten bereit ftanb.")

Die Johanniter (und das verdient besonders hervorgehoben zu werden) waren nicht von vorn herein zu Gabrern ber freiwilligen Rranteupflege auf bem Kriegsschauplage bestimmt; sie wurden es aber, weil sie eben an allen Stätten des Elends als die Ersten ber freiwilligen Rulfe Eingang verschafften.

Denselben Eiser, wie draußen im gelbe, entsaltete der Orden da bei m, im Baterlaube. Sämmtliche Ordenskrankenbäuser wurden dem Kriegsministerium zur Belegung mit Kranten und Verwundeten zur Verfügung gestellt und je nach der Entserung mehr oder minder belegt, am fährsten Erdmannsborf, das etwa 400, sowie Reichenbach, das gegen 300 Mann verpstete. Sonnenburg nahm 90, Polzin 56, Jüterbogt 72, Falkenberg 46 auf. Die Gesammtsumne der in Ordenskhäuseru behandetten Berwundeten und Kranten beträgt über 1100. Daneben existiteten von Johanniter-

\*) Einzelne Jobanniter . Ritter maren icon am Bormittage bes 3. auf bem Berbanbplage bei Cabowa thatig. Giner berfelben giebt folgenbe intereffante Schilberung von ben Strapagen und Schredniffen bes Lages. "Es war mittlerweile 11 Ubr Rachte geworben unb meine Rrafte waren erichopft. Bir waren feit 4 Uhr Morgens, alfo 19 Ctunben unterwege und in Thatigfeit; ich hatte nicht einen Moment gefeffen und nichts genoffen, ale ein Stud Brob, mas mir Graf Eberhard gegeben und ein paar Colud Bein, benn bei meinem geringen Borrath wollte ich ben Bermunbeten fo wenig ale moglich entziehn. 3ch fab mich baber nach einem Orte um, wo wir etwas ruben tonnten und fand unter einem offenen Couppen einen Saufen Strob. 3ch wollte mich eben nieberlegen, ale einer ber Mergte mir fagte: "Legen Gie fich ba nicht bin, ba liegen bie amputirten Urme und Beine, bie wir vorlaufig babin geschafft und mit Etrob bebedt baben." Wir mablten une nunmehr ben neben bem Gafthaus an ber Banbftrage ftebenben Repomut ju unfrem Schuppatron und richteten und zu beffen Gugen ein Stroblager ein. Reben uns brannte ein tuchtiges Teuer. . . Es mußte einen eigenthumlichen Anblid gemabren, une brei Jobanniter Ritter auf bem Strob unter bem beiligen Repomut, beffen mit einem Sternenfrange umgebenes Saupt und fein mit Golb verbramtes Bewand von bem Geuer bell erleuchtet murbe, liegen gu febn . . . Es mochte gwifden Mitternacht und 1 Uhr fein und ich mar eben etwas eingeschlummert, als ich ben Ruf borte: "Bo find bie bier fungirenben Johanniter . Ritter?" 3ch borte bie Untwort: "Die find bier und baben fich eben etwas fchlafen gelegt"; worauf bie erfte Stimme erwieberte : "jest ift es nicht Beit fur bie Johanniter jum Schlafen". In biefem Mugenblid fab ich bei bem erlofchenben Beuer einen alteren Berrn por mir ftebn, ber fich ale Johanniter Ritter und Rammerberr v. Baftrom gu ertennen gab. Berr v. Baftrow mar feit 25 Stunden auf ben Beinen und batte ben Borgangen im Sabowamalbe faft in ber vorberften Linie beigewohnt. Er geborte zu ben Gunfen, bie icon Die Freiheitefriege mitgemacht batten : ber Ronig, Steinmes, Bittenfelb, Mutius und er. Er fam mit brei Bagen voll oftreichifcher Bermunbeter aus ben brennenben Saufern von Dobalis ber. Bir brudten une bie Sanbe. Der alte Berr (uber 70) war unenblich thatig und nachbem wir bie angefommenen Berwundeten moglichft untergebracht, tonnte ich ibn burch etwas Rommifbrob und einen Golud Bein erfrifden, ba er ben gangen Tag noch nichts genoffen batte. Much ibm wurde ein nothburftiges Lager gefchafft. 3ch legte mich wieber bin, boch war an Schlaf nicht viel ju benten. Die Racht war bitter talt, unfer feuer mar erlofchen und ich bullte mich froftelnb (Rleiber und Stiefel waren nag) in meine Dede."

Rittern auf ihren Bestigungen eingerichtete Privatlagarethe. Um ftartften belegt maren Rreppelhof und LepperBoorf.\*)

Die Johanniter, wie wir bereits hervorhoben, wurden (ohne von vornherein bagu bestimmt zu sein) zu Habrern der steiwilligen Kranken-pflege; um aber überhaupt führen zu können, mußte eine kleine Armee von Bilggern und Helfen to gein, an beren Spige man sich stellen konnte.

Un folden Elementen gebrach es gludlicherweife nicht.

In erfter Reihe ftanben bie tatholifchen Orben. Gie leifteten (wie inmuer) außerorbentlichen. Der Camariterbienst ift bie unbestritten große Seite ber romischen Rirche. Wir gablen, nach Provingen, auf, welche Kräfte sich zur Verfügung ftellten.

#### Weftphalen.

Barmherzige Schwestern aus Münster 6. Barmherzige Schwestern aus Paderborn 26. Schwestern aus Bedendorf 6. Krantenschwestern des Beiligen Franziskus zu St. Maurig 74. Arme Franziskusessus aus Schafdeten 16.

#### Rheinproving.

Alexianer - Prüder nach der Regel des heiligen Augustinus 6. Genossenschaft vom armen Kinde Jesu 2.
Sellitinnen - Klosterschwestern zur heiligen Maria zu Edln 6.
Genossenschaft des heiligen Bincenz von Daul 18.
Genossenschaft des heiligen Bincenz vom Orden des heiligen Franzistanerinnen zu Bonn 16.
Donn Armenhospital zu Münstereisel 2.
Von den Hönitentianerinnen zu Kerpen 2.
Franzistanerinnen in Capellen (Holland) bei Geldern 16.
Congregation der armen Mägde Jesu Wipperfürth 2.
Alezianer-Brüder aus Aachen 20.
Franzistaner-Brüder 4.

<sup>&</sup>quot;) Eine abnliche Thatigteit wie die Johanntier — und war oft in Gemeinschaft und immer in Eintracht mit ibnem — üben die Malthefer. Im Arankendusse ber darmberigen Derberanschaft zu Breistam wenten 50 Betten von ihnen unterfalten, dering in Michael in Oberschlichen und in Reisse im Robert ber grauen Schwestern. So viel in Schlessen. In Bebiland und Bestehalen war das Jamptangemmert ber Malthefer auf die Gelesse ber tatbelischen Gewestern gerichte. Graf Schmissing Ressendus wurde mit ber peziellen fach forge für die bie Pflegeschwestern und Brüder aus Rheinland und Besthhalen bertaut, In Folge bessen wir den Derben eine Art Burrau errichtet, das als Eentralsselles für die fatbelische

Genossenschaft der armen Schwestern vom heiligen Franciscus 33. Genossenschaft der Ehristenserinnen 2. Varmherzige Schwestern vom heiligen Carl Vorromäus zn Txier 26. Conwent der darmherzigen Krüber in Coblenz 6. Krantenschwestern vom heiligen Geist in Coblenz 4. Conwent der Schwestern vom heiligen Mugustin 8. Orden der Franzisskanerinnen zu Glodbach 6. Genossenschaft der kommberzigen Schwestern zu Neuß 6. Kloster der armen Dienstmägbe Christi zu Vill 31. Kreuzschwestern 15. Franzisskanerschessen 25. Franzisskanerschessen 25. Franzisskanerschessen 25. Franzisskanerschessen zu Knissenwerth 30. Orden des beiligen Kreuzses zu Essen 3.

#### Chlefien.

Barmherzige Schweftern vom Orben bes heiligen Carl Borromans gn Reiffe 105.

Wohlthätigkeitsanstalt zur beiligen Elifabeth in Reiffe 126. Barmbergige Bruber in Schlefien 13.

(In Schlessen waren außerbem fast sammtliche Orbenstrantenhanfer und Ribster mit Arenvonderen nub Kranten belegt. Beispielsweise verpflegte bie barmherzige Bridber-Krantenaustalt zu Brestau mit ihren vier Filialen 1003 und bas St. Abalbert-Hospital zu Oppeln 225 Berwundete und Krante.)

#### Dft. und Weft. Dreugen.

Barmherzige Schwestern zu Berent 2. Ermlanbische Schwestern aus bem Catharinenkloster 21. Culmer Kloster 65.

3m Gangen pflegten bemnach 731 Schweftern und 45 Bruber ber verschiebenften tatholischen Orben und Genoffenschaften.

Reben ben fatholischen Orden, wie wir sie vorstebend aufgeführt, waren es vorzugsweise bie evangelischen Diasonissen und Diasonen, die, neben ihrer Thätigkeit dabeim, auch auf beiben Kriegsschaupläten einen hingebenden Eifer zeigten. Im Ganzen waren 282 Olasonissen (zu gebörten Theil auß Kaiserswerth, Berlin, Breslau, Dresben) und 65 Diasonen (auß Duisburg) thätig. An biefer Stelle haben wir auch ber durch Dr. Wichern ins Leben gerusenen Feld-Olasonie zu gedenken. Da es bem rauben Jause zu hamburg, sowie bem Johannisstiff zu Berlin an Brübern fehlte, so entschoß sich Dr. Wichern einen Aufruf zu erlassen med durch freiwillig zur Zelb-Olasonie sich melbende Männer die Kräste der Brüber zu

erfehen, bez. zu verstärken. Auf diesen Aufruf hin melbeten sich gegen 300 Manner, von benen 110 als Felb-Diakonen auf die Kriegsschampläge entsandt wurden. Es waren, ihrer Ledenssstellung nach, 16 Geistliche, 20 Candidaten der Theologie, 23 Studenten, 1 höherer Justizbeaunte, 3 Lehrer, 10 Kausseute und Architekten, 37 Handwerker. Ihre Hult worfehr willkommen, namentlich an den Orten, wo durch das Auftreten der Cholera die hingebendsste Pstege nothwendig war. Es zeigte sich auch hier wieder die Lederlegenheit der aus sittlicher Energie entspringenden Ebatigkeit.

Es ift schließlich eine Pflicht ber Dantbarteit ber freiwilligen ärztlichen Sulfe zu gebenten, die viel tausenbfach geleiftet wurde. Das Sauptfeld bafür tann nicht braußen zu suchen fein, sondern baheim. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Acrzte in den Grenzflädten Schlesiens, so wie die großartige Wirtsamkeit der Leipziger Merzte. Auch auf dem Articasschaublage selbst waren wenigkens zeinveilig die besten Kräfte



thatig; wir nennen außer Langenbed (beffen amtliche Stellung ihn auf bie Schlachtfelber berief) nur bie Namen Wilms (C. 318), Mibbelborpf, Buron (Rönigsberg i. Pr.) am Main thatig. Ihre geschiette Sanb, ihre reiche Erfahrung hat bas Leben von Sunberten bewahrt, bie Schmerzen von Taufenben gelinbert.



Wie viel im Einzelnen gefehlt baben mag, die Gefammtleiftung ber freiwilligen Krantenpflege war eine großartige und entwickelte eine ungeabnte



Mraft. Db es möglich fein wirb, burch eine festere Organisation biefe Braft noch gn fteigern, muß abgewartet werben.

Dy 10 - Lorol

Auch andres, ohne das (gang abgesehen von der alt-etablirten "Intendantur.") eine moderne Armee nicht besteben kann, griff vorzäglich ein: die Bost, die Telegraphie, die Eisenbahn. Ihre Leistungen waren



erstaunlich. Eine eigens (vielleicht schon 1864) in's Leben gernfene Zelbeisenbahn-Abtheilung benabrte sich glangend; im Lerkefer eintretende Storungen wurden ausgeglichen, neue Anlagen im Au bewerkstelligt. Eine
längere Dauer bes Krieges wurde die Lebentung biefer Neuschöpfung ber
Armee erst völlig in's rechte Licht gestellt haben.

## Das Lager bei Corlin.



INNEN jeuer trüben Wochen, wo Tophus und Cholera unfre in Cantonnennents liegende oder auf dem Rüdmarsch begriffene Armee becimirten, erfreute sich ein nicht unerheblicher Theil der faiserlichen Armee eines ver-

baltnismäßigen Wohlergehus. Es waren bas jene 44,000 Mann, die bei Rachod-Sclafig, bei Trantenau (am gweiten Tage), bei Gifchin und Königgräß gefangen genommen, zu größerem Theile in preußischen Zestungen und
als ber Raum biefer nicht mehr ansreichte, in einem eigens zu biefem Behnfe
abgestedten Lager, in dem Lager bei Cörlin- untergebracht waren. Die
Sahl von Gefangenen machte solche aparte Anlage nöthig. Was während
des dinlichen Krieges schezzhaft gesagt worden war: "Der König von
Dänemart wolle nach Preußen kommen, nm feine Armee zu in spieieren,
es wurde mit entsprechender Kenderung wieder in Cours gesetzt.

Ju ben Festungen befanden sich gegen 30,000 Mann, größere nach Tansenden sählende Abtheilungen, in Könlgsberg, Danzig, Bosen, Setettin, Ragdeburg, kleinere Abtheilungen bis zu 1000 Mann in den kleineren Festungen. In Spandau beispielsweise 900 Mann und 10 Offiziere. Ueber biese zu Spandau internirte Abtheilung liegt uns ein interessanter Vericht vor, der sehr wahrscheinlich als pars pro toto anzunehmen ist. Wir geben ihn deshalb im Auszuge. »Die hier in Spandau Justennirten waren ihrer Mationalität nach Italiener, Ungarn, Vöhmen. Die Ersteren, die Italiener, stützten ich allem Ausschein und glücklich, durch die Gefangenschaft den Errapagen und Gesangenschaft den Errapagen und Gesangen errapagen und Gesangen errapagen und Gesangen und Gesangen und Gesangen der Gesangen und Gesangen errapagen und Gesangen errapagen und Gesangen errapagen errapagen errapagen errapagen und Gesangen errapagen er



GEFANGENEN.EAGER BEJ COERLIN malprend der Monate Juli, August und September 1866.

mit preußischen Soldaten, wenn es möglich war auch mit Civilisten, und zogen, so weit es ihnen gelang, sich verstäutelich zu machen, nicht selten die östreichische Kriegführung ins Lächerliche, während sie ihrem Besieger und seiner Wossen mur Löbliches nachrühmten. Unders war es mit den Ungarn. In ihnen trat der Patriotismus, das militairische Gegefühl, das Vertrauen zu ihrem Zeldherrn (Benedet selbst ist ein Ungar) mehr hervor. Sie erkannten in dem preußischen Jündendelgewehr allein die Ursache ihrer Niederlage und sigten sich, ohne wideriglich oder mürrisch zu sein, in ihr augenblickliches Schiffal. Es waren rüstige Leute und sie erzählten gern von den in letzter Seit, wie auch in frührern Aelbusgen mitannachten Kämpfen.

In ihrem gangen Gebahren wesentlich verschieben von ben Italienern und Ungarn standen bagegen die Bohmen da. Der alte Nationalhaß gegen Alles, was beutsch beißt und ist, verdunden mit angeborner Robheit und unterbrücktem Nachgesfühl bespertsche sie vollständig und erschen, wie in ihren Reden, so auch in ihrem gangen Verhalten. Troh aller Mühe war es oft nicht möglich, ein Wort aus ihnen berauszuberingen, ein disterer, das innere Fener verrathenber Wild war ihre einige Antwort auf vielfach in der freundlichken Weise an sie gerichtete Fragen.

Noch ein Wort über Lebensweise und Verpflegung ber Gefangenen. Bon ber Commandantur wurden sie nicht beschäftigt. Es wurde ihnen freigestellt, wie sie ihre Zeit hindringen wollten und man sah sie meist, nachdem sie ihre Reitbung und Mässe in Stand geset und gereinigt hatten auf ben Forts ihrer Casematten promeniren, mit einauder lachend und scherzend, sie erhielten als Veföstigung des Morgens Kassee, zum Frühstud und Kbendessen ber und 12 Pob. Vrod, und zu Mittag eine Koft, gleich ber, welche den in Kasernen liegenden preußischen Soldaten gereicht zu werden pfleat.

So ber Vericht. Wenn berjelbe hervorhebt, daß ben Gefangenen eine bestimmte Veschäftigung nicht aufgegwungen wurde, so scheinen — was biesen Puntt angeht — in den größeren Jestungen, besipielsweise in Magdeburg, Danzig, Rönigsberg, andere Vestimmungen geherrscht zu haben. An den eben genannten Plätzen kam es beshalb zu Ausschmungen, indem, ummentlich in Königsberg, die Gesangenen sich weigerten, die Jestungserbarbeiten auszuführen, zu denen sie erwarbeiten auszuführen, zu denen sie erwarbeiten der Vesterbeiten auszuführen, zu denen sie kaiserziger, trozdem oder vielleicht weil sie eine Elite-Truppe waren, leisten dem Vessehl ohne Wieberrede Jose. Die Uedrügen beharrten in ihrem Wieberstande, dis das -Scharstaden der Gewehre- ihnen zeigte, daß man gewillt sie, Ernst zu machen.

Am gludlichten, heitersten und freiesten lebten wohl jene 10,000 Mann, bie, nachbem alle Festungen gefüllt waren, ein für fie abgestattes Lager,

bas Lager bei Cdrlin bezogen. Ueber das an Wallensteins Lager gemahnende Treiben in dieser improvisirten Zelt- und Hatenstadt hat ein Augenzuge sehr ausprechend berichtet. »Wer, so schreibet er, hätte vor 4 Wochen an die Mdzildfeit gedacht, tief in Sinterponnmern, an den Usern der Bersante, 10,000 weißrödige, graumäntlige Soldaten Kaiser Franz Josephs zu sinden, die, wie sie selbe songen, dei Beginn der Campagne keine andren Träume hatten, als den Einmarsch in Verlin! Wie ist das anders gekommen; das »Lager bei Edrlin- sit die Antwort auf sene Träume.

Eine Poftenkette bartiger Landwehrmanner paffirent, begegnen mir als. balb einem bichten Saufen Gefangener, bie fich bier, um Tabad und Gelb ju berlangen, jum erften Empfange antommenber Befucher jufammenbrangen. Es find offenbar bie Unverschämteften und ber erfte Einbrud ift wenig verlodenb. Diefer Saufe gubringlicher, gerlumpter, verbachtiger Berfonen verliert fich aber, je mehr wir in bas Innere bes Lagers tommen. Gruppen von Ballichlagern begegnen wir am baufigften, bie mit großem Geschick bas Ballholy banbhaben, unter lautem Lachen fangen, laufen, werfen. Wir geben bie Reihen entlang; allerlei Schnurren vertreiben bie Langeweile bes Lagerlebens. Gin Cavallerift, aus Pappe geschnitten, brebt fich im Winbe in wilber Glucht vor bem Bajonet eines Infanteriften, por bem Belt von Deutschmeifter. Grenabieren. Mitten aus einem bichten Saufen aller Baffen und Nationen flingt fogar ein munterer Tang. Wir brangen uns binburch. In einem weiten Rreife fteben zwei Bigeuner und fiebeln ihre Nationaltange. Micht bis gebn Stammesgenoffen und Ungarn breben fich vor ihnen in luftiger Magurfa; Sporen und Saden flappern und flirren burcheinander. Aber tein Jug in ihren ernften Gesichtern - felbst nicht bas periobisch wiebertehrende furge Jaudgen verrath bie innere Luft an Mufif und Lang; nur bie fcmargen Angen bligen feurig unter ben bunflen Brauen. Es ift genau fo wie bei unfern Sinterpommern, beren Tangvergnugen fich in ihren Angefichtern auch nur als ein Stud ernftefter Arbeit abspiegelt. Dagegen verfolgen alle Umftebenben mit Spannung, offenbarem Bergnugen und öfteren anertennenben Burufen bie Langenben; nur ein langer Enraffier in weißem blutgetränften, ichmutigen Mantel - 2 Pferbe find ihm bei Gitichin unter bem Leibe erichoffen - fieht von oben berunter in ftiller Berachtung auf bas luftige Getreibe.

Wir wenden uns ju den Ruchen, wo vom Morgen bis jum Abend bie ungehenren Reffel brodeln; ein Saufen hungriges Bolf beobachtet mit größter Anfunerfamteit die gefchäftigen Böhmen, die in sehr leichter Betleibung mit anfgefrempten Sembarmeln die Mischaug von Ziesch und Reis bearbeiten. Die Gefangenen befommen baffelbe wir unsere eigenen Soldaten

im Frieden. Die Bereitung ift mohl ungenugenber als bie Suthaten, an benen allerbings verftanbiger Weife Richts auszusegen ift.

Was giebt's hinter uns für ein Geschrei? Alles stürzt in die Mitte des Lagers, wo eben der dunkte Clovate — man glaubt ihn schon hnubert Wal mit einem Kündel Maussesialen gesehen zu haden — zum deritten Nach den hohen Klettermast erklommen hat und seinen Triumph mit lautem Kurrah verfündet. Undekummert darum liegen links an der Erde ein Paar der ssingersertigen Panduren und Croaten. Sie wissen auch hier Nath, sier Spielleidenischaft zu dersteidigen; ein rauber Brettalössmitt ist mit Kusses sieger Kohlen in Felder getheilt und Nüben, und Brettslückhen vertreten die Steine. Der Esser, mit dem sie sie krettien, ist nicht vergnüglich anzusehen. Wir wenden uns, unter Gesprächen immer wechselnder Begleiter, wieder dem Singang zu, mit Versiedigung zugleich auf die langgebechnten melodischen Accorde einer Gruppe Italiener hordend, die in ihren Seimathliedern sich von den fandigen Usern der Persante in das Land versehen wed die Ettonen blähne.

Der Totaleinbrudt ift ber, bag bie gefangenen Golbaten gufrieben find mit ibrer Behandlung.

Swei große Mangel indeß, abgesehen von der fabelhaften Gier nach Tadad sehen ficht Mrt. tretten einem entgegen. Es sehlt an Beschäftigung und an Basiche. Müßiggang ist aller Vaster Unfang. Bom prenßischen Commandanten dis zu den betreichsischen Offizieren, die sich übrigens auf eigne krosten in der nahen Stadt einquartiert haben, gest die ernste Gorge, daß biefer Mangel an Beschäftigung auf dennme Gedansten bringen nud Excesse höbei-fübren könne, wenn das Neue der Vage überledt ist.

Diese Besorgnis war nur allzu begründet. Der rasche Friedensschluß indes beseitigte die Gefahr und bas "Lager bei Corline lebt in der Erinnerung seiner Anwohner nur noch wie eine Spigelmig, wie eine Jata Morgana faft, die einen Sommertag hindurch phantastisch auf ber pommerschen Saibe stand.

# Einzug.



ichmudt, die Seimtehrenden zu empfangen. Schon am 22. August waren von Seiten des Magistrats die entsprechenden Beschlüsse gesaßt worden. Mit Beginn des September begann die regste Thätigkeit auf den Straßen sowoll, wie in den Wertstäten der Künstler und Sandwerter. Die Stimmung der Bewölferung hob sich von Lag zu Lag, und schon acht Lage vor dem 20. September, an welchem Lage der Einzug stattsinden sollte, wogte es Unter den Vinden fortdauernd von Taussuch von Menschen, von Eindemschaften sowohl wie von den allmälig eintreffenden zahllosen Fremden. Allein and Nordamerista waren 500 Personen berübergesommen.

Am 20. fruh (noch die gange Nacht hindurch war gearbeitet worden) ftand die Stadt in festlichem Empfangsschmude da. Das Terrain, auf dem der Einzug stattsfinden sollte, war selbstverständlich die breite, plagereiche Avenue zwischen bem Brandenburger Thor und bem Schloß, ein Terrain, bas sich ungezwungen in vier Haupttheile gliebert:

Parifer Plat, Unter ben Linden, Opernplat, Luftagrten.

Auf bem Pariser Plat, die Sauferstronten rechts und links saft verbedend, und nur in der Mitte eine breite Strafe freilassend, erhoben sich gwei Miesentrichnen, zu deren Jugen wier Bobien, eins sneben der Wache, für die Jungfrauen der Stadt, das zweite für ein Mussterpes, die beiden andern für die flädtischen Behörden errichtet vooren. Die Namen der Jungfranen, denen die Ehre wurde das erste Bort der Begrüßung an den Rönig richten zu durfen, waren die solgenden:

Clothilbe Mub (Tochter bes Rabbiner Dr. Mub), Clara Adermann (Tochter bes Stabtverorbneten), Gelene Muguft (Tochter bes Ommugialbirectors), Clara Bufler (Lochter bes Sofraths), Maria Bobe (Tochter bes Raufmauns), Elebeth v. Bernuth (Tochter bes Polizei - Prafibenten), Paula v. Bernuth (Tochter bes Ctaats. minifters a. D.), Maria Bloch (Tochter bes Raufmanns), Antonie Barth (Lochter bes Stabtverorbneten), Unna Capplid (Lochter bes Raufmanns), Gelene Dumont (Tochter bes Renbanten ber Berlin . Samburger Gifenbabn), Glife Dietrich (Tochter bes Commerzienraths), Marie Eneg (Lochter bes Echlachtermeifters), Margarethe Elfter (Tochter bes Stabtverordneten), Emma Frande (Lochter bes Stabtrathe), Marie Friedberg (Lochter bes Stadt. raths), Clara Gurftenberg (Tochter bes Rentiers), Senriette Gabler (Tochter bes Beb. Raths), Therefe Guerlin (Tochter bes Pianoforte Sabrifanten), Clara und Paula Beig, (Tochter bes Runftgießere), Auna Gunther (Lochter bes Raufmanns), Lisbeth Grape (Lochter bes Rentiers), Marie Semptenmader (Tochter bes Ctabt. rathe), Margarethe Bemmann (Tochter bes Buchfanblere Theobor Beymann), Almine Saufdilb (Tochter bes Steuerbeamten), Emma Salete (Tochter bes Ctabtverorbneten), Metha Soly (Tochter bes Rittergutsbesigers), Grl. Rrebs (Lochter bes Begirtsvorftebers), Anna Rubn (Lochter bes Raufmanns und Begirfsvorftebers), Selene Ronigt (Lochter bes Bauraths), Glifabeth v. Rebler (Tochter bes Wirflichen Geheimen Legationerathe), Margarethe Lobbe (Tochter bes Canitaterathe), Martha Leinhaas (Toditer bes Raufmanns), Muna Leffe (Tochter bes Stabtverorbneten), Anna Daguus (Tochter bes Stabtraths), Cacilie Mannheimer (Tochter bes Raufmanns),

Elisabeth Mayet (Tochter bes Rechnungsraths), Josephine Road (Tochter bes Superintenbenten), Frl. Nottebohm (Tochter bes Gelebimen Ober-Bauraths), Marie Rosenthal (Tochter bes Elabtverordneten), Martha Renowiski (Tochter bes Saufmanns), Selene Romikdt (Tochter bes Stalkverordneten), Hartha Renowiski (Tochter bes Kaufmanns), Selene Romikdt (Tochter bes Stalkverordneten), Sedwig Rammischiffel (Tochter bes Stalkverifiabet (Tochter Brand Geb. Ober-Regierungsräthin), Clara Scheible (Tochter bes Hotelbessers), Sedwig Scadell (Tochter bes Geb. Regierungsräthin), Auguste Schwendby (Tochter bes Mentiers), Margarethe Soltmann (Tochter ber verwittweten Fran Dr. Soltmann), Luife und Clara Ulfert (Töchter bes Justizaths), Emma Wichmann (Tochter ber Fran Wittwe Wichmann), Senriette Wiegand (Tochter des Photographen), Matalie Wolff (Tochter bes Fabritbessers) Wors Worlff) und Fränlein Weinberg (Tochter des Fabritbessers Wors Worlff) und

Die Lindenpromenade war in eine via triumphalis umgeschaffen worden; hier standen, zahlofer Embleme und Juschriften, Jestous und Wassentrophaen zu geschweizen, zu beiden Seiten bes Mittelganges 208 im Jeuer eroberte Geschübe, meist öftreichische 8- und 4pfünder, in gleichen Intervallen je zwei einander gegenüber. Diese Kanonenstraße reichte dis an das Standbild Ariedrichs des Geroffen.

Der Operuplaß, auf bem ber Borbeimarsch zu erfolgen hatte, war meist frei geblieben, nur Tribunen saften ihn ein, beren bunte Inschanermenge selbst zu einem Festschmud wurde.

Co leitete benn bie Colofbrude mit ihren acht Marmor . Bictorien, awifden benen Blumengebange fich bingogen, mabrent amolf Stromfcbiffe, bis gur Maftfpipe mit Flaggen, Wimpeln, Rrangen und Guirlanden bebedt, cen beiterften Sintergrund gaben, in ben vierten und letten Abiconitt, ben Unftgarten, binuber. Diefer war gunadit mit 76 boben Glaggenmaften umftellt, bie jum Theil bas Abler . und Barenbanner, jum Theil bie mehr als 50 Quabratfuß großen Provinzialbanner trugen. In ber Mitte bes Geftraums ftand ein Altar; zwifden biefem und bem von 17 Sobenzollern-Statuen umftellten Schloß erhob fich auf boppeltem Poftament eine 25 fuß hohe Boruffia. Den ablergefronten Selm auf bem Sanpte, in ber Linten ben Berricherftab mit Gifernem Rreng, Rrang und Abler haltenb, mit ber Rechten ben Giegerfrang barreichenb, ftant fie in wallenbem Mantel aufrecht ba. Diefe Coloffal. Statue war vom Profesfor Blafer, unter Beibulfe ber Gebrüber Dantberg, in wenigen Tagen hergestellt worben. In ben vier Geiten bes Poftamente ftanben bie preußischen Giegestage feit Gebrbellin; gur Linten: Warfdau, Jehrbellin, Stralfund; gur Rechten: Leipzig, Paris,

Belle-Miliance; auf ber Rudfeite: Sobenfriebberg, Prag, Rogbach, Beuthen, Bornborf; in Front: Duppel, Alfen, Stalit, Königgrat, Kiffingen.

Auf ber andern Seite des Altars — mit dem Rücken gegen das Museum stehend, die Front aber auf die Borussia und die 17 Hohengollern-Statuen gerichtet — erhob sich der für den König bestimmte Pavillon. Oder Sofbaurath Strack hatte diesem Bau die Form eines prachtvollen Seltes gegeben; Tribünen (darunter eine für die Mitglieder beider Käuser dach vanktags) bildeten auch hier die Umgebung.

Dies war die Herrichtung. Bereits um 9 Uhr Vormittags war die Festenspraße von hin und her wogenden, sestlich gestiederen Menschemassen gestülkt. Ramentlich doch der Kariser Dlach mit den tringsum emporsteigenden, Kopf au Kopf besetzen Tribünen ein überaus prächtiges und belebtes Bild. Die Fenster an den öffentlichen und Orivatgebauden waren von Schaulustigen bicht besetzt; geben der Dacher bis an den First waren Kopf an Kopf debett; ebenso waren die Väume unter den Linden von Rengierigen ormiert.

Um 11 Uhr erschien ber König (ber schon am Tage vorher in aller Stille in Berlin eingetroffen war) vor seinem Palais. Bon ben Pringen umb ber Suite begleitet, ritt er auf ber "Sabona- die Linden entlang, nach allen Seiten hin huldreich dem enthussatischen Jubel dankend. Dieser schwool zu einem Sturm der Begeisterung als er, sobald er den Pariser Platz erreicht hatte, seinen Ritt auf das Thor zu momentan unterbrechend, nach rechts und links auf die Plätz ausprengte, wo die Verwundeten saßen und sie aufs huldreichste begrüßte. Diese erhoben sich einzelne schwentten ihre Kräcken und jubelten ihren geliebten Kriegsberrn zu.

Von biesem Jubel begleitet, passirte ber Rönig das Brandenburger Thor nach außen zu und sprengte vor die Front seiner Truppen, die von allen Seiten aus ihren Cantonnements herangeruft, inzwischen auf bem großen Rönigsplatz ihre Aufliellung genommen hatten.

Um 11 Uhr, ober wenig spater, begann bas Lauten aller Gloden; gleich barauf eröffnete Felbmarschall Graf Wrangel, an ber Spise ber Generalität, ben Einzug.

Unmittelbar vor bem Könige ritten: Graf Bismard, General v. Moltfe, Kriegsminister v. Roon, Generallieutenant v. Boigts. Rheh und Generalmajor v. Blumenthal (als Generalstabschefs ber 1. und II. Armee).

Dann ber König. Sinter ibm ber Kronpring und Pring Friedrich Karl; hinter biefen Pring Carl, Pring Albrecht, Pring Abalbert, Pring Alexander.

Dann bie commanbirenten Generale: Serwarth v. Bittenfeld, Logel v. Faldenstein, v. Bonin, v. Steinmeg, v. Manteuffel, v. Schmibt (vom pommerichen Armeecorps), v. b. Mulbe. Sobald ber König bas Thor passirt und bas Pobium erreicht hatte, auf bem bie Jungfrauen ber Stadt fanden, traten bie Damen an ihn beran und Fraulein Henriette Gabler, auf weißseibenem Kissen einen Lorbertranz überreichend, sprach folgende, von Christian Friedrich Scherenberg gedichtete Stropbe:

Willfommen König! Deine Metropole Grüßt jubelnd Dich und Deine Selbenschaar! Durchschog Borussia boch beschwingter Sohle In sieben Tagen Friedrichs Sieben Jahr; Nun reicht, herad von ihrem Capitole, Bictoria den dustrigen Kraug Dir dar, — Gott ging mit Dir und wird auch mit Dir gehn, Wis überm Lorderschatten Kalmen webn.

Der Ronig erwieberte:

»Meine Damen! In Meinem Alter ist man boppelt erfreut, wenn junge Damen einen so freundlichen Empfang bereiten. Ich baute Ihuen für bie schönen Worte und ben Kranz, ben Ich Ich annehme. Da Sie auch für die beiben Prinzen Kräuze bestimmt haben, so vertrauen Sie dieselben nur Mir an. Ich werbe sie ihnen selbst, als von Ihnen tommend, übergeben.«

Der Ronig legte barauf bem Kronpringen und bem Pringen Friedrich Rarl bie Krange um ben Urm.

Bor bem Eingange zur Linbenpromenabe, zwischen ben beiben bort erbauten Bobien fir Magistrat und Stabtverordnete, bielt ber Rönig zum zweiten Mal. Oberbürgermeister Seibel trat vor und hielt in flarer, weithin börbarer Sprache folgende Anrebe, wohl bas Bebeutendste was in jenen Tagen gesprochen wurde:

"Allerburchlauchtigfter, Großmächtigfter Ronig!

Allergnabigfter Ronig und Berr!

im Namen ber Stadt begrüße ich in Chrfurcht Eure Rönigiche Majestät im Schmuck bes Siegertranges, bringe ich dem Königlichen Kriegsherrn, dem ruhnwollen Verwackter der Macht und Ehre unstres Vaterlandes, den erhabenen und glorreichen Bringen unstes Königlichen Saufes, der herrlichen Armee, ihren Beldherren, Schrern und Soldaten, aus treuem Serzen Bewunderung, Dauf und Suldigung dar.

Nach funfzig Jahren — Jahren ernster Arbeit, strenger Sucht, musevoller Uebung — ift wiederum Preußen machtig und entscheidend eingetreten in die Laft nud Stre feines Berufs.

Auf ben Ruf feines Ronigs erhebt fich bas Bolt in Baffen,

feften Muthes, ohne Uebermuth, ernft, rubig und bewuft: Erben bes Rubins unfrer Bater, Ruftzeuge ber Geschiefe, bie fich erfullen follen.

Ein siebentägiger Schlachten, und Siegesgang gertrummert bie Geere Destreichs, ein vierzehntägiger unvergleichlicher Bormarsch führt bis vor bie Thore seiner Saubtstabt.

Gegen mehr als bie boppelte Ueberzahl, im Marsche sechtenb, unaufhaltsam, dringen die Andern vor bis an die User bes Main, Nedar, Tauber.

3m Often und Weften Gieg auf Gieg, wie im Rluge!

Rur bie Aussaat ift bes Menichen. Ueber feine tapfren Thaten, wie über feinen weifen Rath waltet Gott, ber allein bie Bollenbung, allein ber ichweren Arbeit bie golbene Ernte giebt.

Die Thaten, bie geschehen sind, werth ber alten Tage, werth bes Ruhmes unfrer Bater, verzeichnet die Geschichte auf ehernen Tafeln zum Gebächtniß für alle Seiten.

Wir, bie Mitlebenden, erneuern mit bankerfülltem Gergen unferm König und Gerrn bie Gelubbe unverbrüchlicher Treue, Liebe und Ehrfurcht.

Das große Pfand ber Ehre und bes Ruhmes, wir wollen tren und heilig es bewahren, es ben spätesten Geschlechtern überliefern unversehrt, so Gott will, mit reichem wachsenden Segen.

Der Beg ift uns vorgezeichnet in bem alten, ewig jugenbträftigen Siegesruf: Mit Gott für König und Vaterland!« Der König erwiederte:

»Ich danke Ihnen für die patriotischen Worte Ihrer Anprache! Sie sind ebenso zu Meinem Ferzen gegangen, wie sie von Serzen kamen. Ich hatte gewünscht, daß der heutige Lag mit seinem glänzenden Empfange nicht Meiner Berson, sondern nur den hier einziehenden Truppen gelten möge, da sie ihn nicht allein als Repräsentanten der ganzen Armee, sondern auch für sich selbst so wohl verdient haben. Da Sie aber auch Meiner errähnt, so danke ich auch dafür und beauftrage Sie, der Stadt für die durchalls würdige Art und den so reichen Schnuck biefes Empfanges Meinen Dank auszusprechen.«

Bei lautlofer Stille wurden diese Worte gesprochen. Der König ritt, unter wachsendem Jubel, die Linden hinauf und nahm Aufstellung an der Blücherstatue. Der Einzug der Truppen und bennachst der Borbeimarsch begann. Die Reise der Regimenter war die solgende:

- 1. Barbe Regiment ju Guß, Oberft v. Reffel,
- 3. Garbe Regiment ju Jug, Oberft Knappe v. Knappflabt,

2. Garbe-Regiment zu Juß, Oberst v. Bape, Garbe-Füsstler-Regiment, Oberst v. Werber, 4. Garbe-Regiment zu Auß, Oberst v. Conta, Medlenburgisches Grenabier-Bataillon, Medlenburgische Jäger, Garbe-Jäger-Bataillon, Garbe-Sussen-Regiment,
Zwei Batterieen Garbe-Artislerie,

1. fombinirtes Bataillon ber I. und Elb. Armee:

eine Compagnie vom pommerschen Grenabier Regiment Rr. 2, eine Compagnie vom Leib Regiment (1. brandenburgische) Rr. 8, eine Compagnie vom 1. magbeburgischen Infanterie-Regiment Rr. 26,

eine Compagnie vom 3. westphälischen Infanterie - Regiment Nr. 16.

eine Compagnie vom 2. rheinischen Insanterit Regiment Nr.28, Regiment Garbes bu Corps, Garbe Eirassier Regiment,

brei Garbe Batterieen,

bie reitenbe Garbe Artillerie, Train.

Wahrend bes Vorbeimarsches gab ber König viele Zeichen besonderer Sulb und Gnabe; einzelne Offiziere (barunter Verwundete, bie den Arm nicht in der Linde trugen) wintte der König an sich hern. Als die J. Compagnie 1. Garbe-Regiments, in welcher Prinz Anton von Hohensollern gestanden hatte, vorbeidefülrte, warf der König sein Pferd nach links, ritt an den Kürften von Hohensollern peran und brüdte ihm fill die Sand.

Rach bem Borbeimarich murben bie gwölf eroberten Fahnen und Stanbarten abgebracht; fie wurben von benen getragen, bie biefelben im Kriege erobert batten. Wir geben ibre Ramen:

Gefreiter Schellin vom 1. Garbe Regiment, Jahne vom Regiment Sachsen Meiningen Rr. 46,

Gefreiter Bochnia vom 1. Garbe-Regiment, Jahne vom Regiment Coronini Nr. 6,

Sergeant Förster vom 46. Infanterie Regiment, Jahne vom Regiment Ginlay Nr. 33,

Gefreiter Gorlit vom 67. Infanterie-Regiment, Jahne vom Regiment Sangwig Nr. 38,

Gefreiter Sewald vom 67. Infanterie Regiment, Jahne vom Regiment Holftein Nr. 80,

Gefreiter Bagler vom 72. Infanterie Regiment, Fahne vom Regiment Erzbergog Karl Ferbinand Nr. 51,

Ulan Budwald vom 1. Ulanen Regiment, eine bei Nachod eroberte Fabue,

Sergeant Flauber vom 1. Ulanen Regiment , Stanbarte vom Curaffier Regiment Frang Joseph,

Unteroffigier Reubelsborff vom 2. ichlesischen Dragoner-Regiment Rr. 8, Standarte vom Frang. Joseph-Eurassier-Regiment,

Erompeter Duchale vom 2. fchlefischen Dragoner Regiment Rr. 8., Stanbarte vom 5. ehemaligen Chevauxlegere Regiment,

Gefreiter Wurfichmibt vom 10. Sufaren Regiment, Jahne vom Regiment Erzherzog Rarl Ferbinand.

Etwa um I Uhr schloß die Festlichteit des ersten Tages. Der zweite Lag (21.) setzt die Feier fort. Die zweite Garbe-Obission: die Regimenter Alexander, Franz, Elisabeth und Augnsta hielten ihren Einzug. Der Jubel war berselbe. Nach dem Borbeimarsch solgte das Lebe um. Die Spielleute



schlugen jum Gebet an, Sänger und Musiker intonirten und die ganze Versammlung sang: "Ein' fest Vurg ift unser Gotte. Nach bem Gesang ergrischer Zelberost der Artner Ehielen dos Wort und horach über Psalm 118, 23: "Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen!" Gin Gebet und das Lied: "Herr Gott Dich loben wir schlossen ist Zeier. — Am Weben glänzte die Etadt in einem Meer von Licht. Alle Alätter brachten Einzugs Gebichte. Wir geben eines:

Bictoria dat deute Dienst am Thor; "Land due dir, jeig Deine Rarte wor. Dassfart' oder Eduerschein, Eins von deiten muß es sein." "Alles in Ordnung. Jedensalls Legablten wir Etwer bei Langensalz, Wir jablten die Etwer mit Blut und Schweiß;""— "Landworde nölft", ich weiß. ich weiß.

Bictoria bat heute Tienst am Thor;
"L'in i.e., sig Deine Karte vor,
Dastart' ober Steuerschein;
Ein Dass, das wird das beile sein.
"Wir dassen Passe, die Sodie voll.
Auerst den Laidenpaß bei Podoll,
Dann Jestendasse des West und Oft:
Nadeod, Etalis und Dobtest,
Und wenn die Jestendasse nicht ziede,
Eo nimm noch den Doppestpaß von Gistschin,
Eo nimm noch den Doppestpaß von Gistschin,
"Vinie passen,", sie qut, is gutt."

Dictoria bat beute Dienst am Thor; "Garbe, zeig Deine Karte vor, Preußische Garbe, willsommen am Ort, Aber erst bas Losungswort."

""Wir bringen gute Vosung beim

Und ale Parole nen neuen Reim, Ginen neuen preufifchen Reim auf Rubm;"-"Renn' ibn, Garbe!"

"Die Sobe von Chlum.""
"Gin guter Reim, ich falutir',
Preußische Garbe, paffir', paffir'."

Gloden läuten, Jahnen webn,
Die eiger brinnen am Thore ftebn,
Eine Eigegkaffe ist aufgemacht:
Celtrichstick sannenen zweibundertundacht.
Und durch die Gasse bie Eiger ziehn,
Das war ber Einzug in Betlin.

# E do lu f.



tuliren, unter Weglassung alles Nebensächtichen, noch einmal in aller Rurge. Destreich erkannte bie Auftosung bes bisherigen bentschand und gab seine Justinnnung zu einer Neugestaltung Deutschlands.

Es erklärte fich zugleich mit allen von Prengen vorzunehmenden Territorialveränderungen einwerstanden, wogegen Prengen fich verpflichtete, bas Rönigreich Sachfen in feinem bisherigen Umfange bestehn zu lassen.

Es (Deftreich) ertlarte fich ferner bereit, alle im Wiener Frieden erworbenen Rechte auf Schlesnig. Solftein an Dreugen abzutreten, unter Borbehalt einer in ben nörblichen Diftricten mit Radflicht auf einen etwaigen Aufchluß an Danemark vorzunehmenben Abstimmung (ber seitbem so oft eititte Paragraph 5).

Alle übrigen bentschen Staaten traten biesen Abmachungen bei, in so weit sie nicht schon vorher, wie Wartemberg am 13., Baben am 17., Baiern am 22., ihren Separatfrieben mit Preußen geschlossen hatten.

Das Gesammtresultat aller bieser Berträge war, baß uns außer Schleswig-Hossein, hannover, Kurbessen, Rassein und bed frankfurt a. M. auch noch kleinere Bezirke zusielen und zwar von Hesseine Darmstadt: die Landgrafschaft Hesseine Zusielen und War von Hesseine und Wöhl; von Baiern: das Bezirksamt Geröseld, Ord und die Enslave Canlisdorf. Erbeblich waren die aufzubringenden Kriegskosten. Baiern zahlte 30, Würtemberg 8, Baden 6, Kessen, Darmstadt 3 Millionen Guden; Sachjen 10, Destreich 40 Millionen Thaler, von welchen letzten jedoch 20 Millionen Thaler Kriegskosten aus dem Feldunge gegen Dünemart und Verpflegungsgelder für die preußische Armee bis zum Fredensssschlaße in Abyng kamen.

Das Resultat unster Siege war groß, die Siege selbst so glangend, daß die Frage (in gang Europa ventilirt) nicht ausbleiden tonnte: »worin die Ursach unstere Erfolge zu suchen seife Die wunderbarften, meist die einseitigsten Antworten wurden gegeben, und während die einen, vorwiegend militairisch, alles auß der Oberleitung des Gaugen oder auß der tattischen Ausbildung des einzelnen Mannes, oder endlich auß der Ulederlegendeit des Indennadelgewehrs ertlären wollten, glaubten die andern, mit ähnlicher Aussichlichssichtst, unfer zu Tage getretenes Uedergewicht in unstern Chr. und Pflichtgesicht, in der alle Klassen durchbringenden Vaterlandssliede, ganz besonderts auch in unster Mossenhildung finden zu müssen. Das seitbem aussenhiften geschonerts auch in nurter Mossenhildung finden zu müssen. Das seitbem aussenhildung ersollten geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen geschlichen.

Durch Herausgreifen und besonderes Betonen von diesem oder jenem war aber schwerlich das Richtige zu finden. Uns will es vielmehr erscheinen:

> wir fiegten nicht, weil wir unfern Gegnern im Einzelnen, in bem einen ober andern über jeben Bergleich binaus überlegen waren;

> wir fiegten noch viel weniger, weil wir ihnen in all und jebem überlegen waren (bies war einfach nicht ber Fall);

> wir fiegten vielinehr lediglich beshalb, weil wir ihnen im Gangen überlegen maren.

Wir glichen jenen Examinanden, die mit oguts ober felbst ofehr gutsabschiefen, weil sie, ohne etlatant hervorragende Begabung, ihre Kräfte gleichmäßig ausgebildet haben, wahrende unfre Gegner, mit ihren einzelnen hoben Rummern, die niedrigen Rummern innerhalb anderer Disciplinen uicht balanciren fonnten. Wir passitiert alles gliddlich, nicht mit Sulfe einzelner apart hoher Factoren im Exempel, sondern sediglich mit Kulfe des Facits, der Gesammfumme. Unfer Ensemble war unfre Ueberlegenheit. Massentiumg, Ehrzefühl, Vaterlandsliebe, Jündnadel, Lattit, Oberleitung alles hat zu seinem Theile beigetragen, das Ganze glänzend hinauszussischen

Die Destreicher waren wahrlich teine verächtlichen Feinde. Ravallerie, Artillerie, Jäger gäblten zu dem dentfar besten Ernspen; viele Regimenter schlugen sich mit heroischen Muth; die Offiziere waren zur größern Sälfter, die Truppen zu beträchtlichem Theile triegsgeüdt; — bennoch unterlagen sie, weil ihnen, oder doch ihrer Majorität, anderes völlig sehlte. Ihre Gaben waren ungleich, während wir über ein gewisses Gleichmaß der Kräfte verfügten.

In ben leitenden Kreisen Wiens, all ben leidenschaftlichen Stimmen gegenüber, die über die der Wörter: Jusal, Verrath, Jündundel nicht hinaus konnten oder wollten, ist die Bedeutung diese Gleichnaßes der kräfte inzwischen klar erkannt worden, und alles, was seit 1866 innerhalb der östreichischen Armee gescheben ist, zielt darauf ab, nicht das Einzelne zu perfectioniren, sondern das Ganze zu heben. Und das ist zweisellos der richtige Weg. Neidlos seben wir unsern alten Rivalen diesen Weg betreten. Die Hospinung erfüllt uns dabei, daß es ums in Zukunst vergönnt sein möge, neben ihm und nicht gegen ihn zu stehn.

Bor allem aber, wenn wir Umschau im eignen Kreise halten, erfüllt uns die Hoffnung, baß es alsbald in allen Neu-Provingen von unfrer preußischen Serrschaft heißen möge (wie seinerzeit vom friesischen Semb): "erst judt es, aber hinterher sigt es warm", und daß wir heute schon unsern subden birden Brübern die Worte des Dichters, unfres alten kaisersagers, gurusen birfen:

Aber ibr, die biefer Zeiten Zurm gebeugt, erhebt bas Eerz! Rünftig Seil will fich bereiten, Und die Wandlung nur ist Schmerz, Verd auch Zeures end yusammen, Vernt auf's Gange gläubig sehn! teberud muß der Holgfte flammen, 201 der Pholin auferkohit auferkeit.

Orum getroft und schwört in treuer Kraft jum großen Jaeterland, Und des beiligen Opfres steuer Schüt Schützer es selbst mit frommer Sand! Merft ber Ciferfuchs Gedanien; — Werigtend auch der letzten Schraufen Draufend auch die letzten Schraufen

D, dann tommit bu, Lag der freude, Den mein abnend Serz mir seigt, Da des jungen Reichs Gebande Simmelan vollendet fleigt. Da ein Geft fer Eintrodic brinnen Wie am Pfingstfeft niedergadt. Und bes Raifers Sand die Junea Mit bem Aran der Arbeitst schmidt!



# Berzeichniß

ber Bucher, Brochuren, Beitschriften und Beitungen, bie benutt murben.

- Der Gelbzug von 1866 in Deutschland (Preufisches Generalftabewerf). Berlin, Mittler und Gohn. 1868.
- Deftrichs Rampfe im Jabre 1866 (Deftreichisches Generalftabswert). Wien, Gerold. 1868. Umtliche fachfische umb bairische Berichte, wie fie vor Erscheinen ber Generalftabswerte veroffentlicht wurden.
- Die Ebeilnahme ber II. Armee unter bem Obercommando bes Kronpringen. Berlin, 21. Bath. 1866.
- Preugens Gelbunge gegen Deftreich und beffen Berbundete im Jahre 1866; wom Oberft M. Borbfiabt. Berlin, Mittler. 1866.
- Brengens Gelbzug 1866 vom militairischen Standpunkt, nach ben jest vorhandenen Quellen von G. v. G.
- Capitain Soziers Berichte vom Kriegsschauplate (zuerft in ber Times erschienen). Berlin, C. F. Beift. 1866.
- Das 2. Garbe Regiment zu Guß im Feldzuge 1866; vom Oberft v. Pape. Berlin, Gittenfelb. 1868.
- Erinnerungen bes Garbe-Geld-Artillerie-Regiments an ben Feldzug von 1866. Berlin, Deffifche Buchandlung. Theilnahme bes Garbe-Schiften-Bataillons am Feldzuge von 1866. Bon Geinrich Graf
- v. Schlieffen. Berlin, v. Defer. 1868. Das 2. Balailson bes 3. Garbe Regiments zu Auß. Erinnerungen an ben Keldzug von 1866
- von R. v. Arnim. Sannover, Belwing, 1868.
  Mein Commer unter ben Waffen; von 3b. Batte, ebemaligem Gefreiten im Raifer Grang.
- Grenabier Regiment. Berlin, Stille u. van Mubben.
- Unter ber Jabne bes 2. Bataillons Frang; von Albrecht Runth, ebemaligem Unteroffizier ber 6. Compagnie. Berlin, Beibmanniche Luchhanblung. 1867.
- Im Felbe. Erinnerungen eines Freiwilligen im Jufilier. Bataillon bes Raifer. Frang. Regiments. Berlin, Stille u. van Mupben. 1867.
- Die Theilnahme bes V. Armee Gorps, spezieller ber 10. Insanterie Dieffon, an bem Gelbunge von 1866. Berlin, Mittler. 1868. (Abgebrudt in: Beiheft zum Militair-Bochenblatt.)
- Die 11. Infanterie Divifion und ihre Artillerie im Gelbzuge von 1866. Ein Vortrag, gehalten von R. Broder. Berlin, Mittler. 1867.
- Die Rampfe bes Stolbergichen Corps; aus bem Tagebuche eines preußischen Jageroffigiere; von S. v. Claufenis. Darmftabt, Jernin. 1868.

- Die preufisiche 19. Brigade (Regimenter 6 und 46) im Kriege von 1866. Bon P. v. Probft. Berlin, Schlefier. 1868.
- Die Theilnahme bes II. Armee Corps (Pommern) am Feldzuge von 1866. Stettin, v. b. Rabmer. 1866.
- Die Theilnahme bes 42, Regiments am Feldjuge von 1866; von v. Romberg. Stralfund, S. Bremer. 1868.
- Der Antheil bes 26. Infanterie-Regiments am Gelbzuge von 1866. Bon Sauptmann Fritich. Magbeburg, Baenich. 1867.
- Die Theilnahme bes 66. Infanterie-Regiments an ber Schlacht von Roniggran. Bon Sauptmann v. Cobbe. Magbeburg, Beinrichsbofen. 1869.
- Antheil bes 27. Infanterie-Regiments an bem Geschi bei Manchengrach und an der Schacht von Reniggräß; vom Obersten 3. v. Inchlindsti. Halle, Fride. 1866. (Das treffliche Wert des Saupemanns Gellmuth: "Geschichte der letptergangenen vier Jabre des 2. Magebourgischen Infanterie-Regiments Ar. 27° erschien zu spatz, um noch von mir bemuts werben zu fonnen.
- Meine Erlebniffe im 67. Infanterie Regiment im Feldguge von 1866; von heinrich Freiberrn v. Gableng. Berlin, Stille u. van Muyben 1867.
- Rriegstagebucher aus 1864 und 1866. Bom Freiherrn v. Strombed. Darmftabt, Bernin. 1869.
- Die preußische Cavallerie 1866. Dargestellt von U. v. Beffer. Berlin, M. Dunder. 1868.
- Die 69er bei Suhnerwaffer, Munchengrat und Roniggrat. Drei Monographieen von J. Blaenfner. Berlin, Mittler. 1868 und 69.
- Die Elbarmee im Felbzuge von 1866. Bon Chevalier. Breslau, DR. Dalger. 1869.
- Der Feldzug von 1866 in Beft. und Gubbeutschland; von E. Anorr. Samburg, Deifiner. 1867 und 69.
- Chronit ber Kriege Greigniffe in ber Stadt Sammelburg 1866. Bon G. D. Rappert. Siller in Sammelburg.
- Das Befecht von Fronnhofen, Laufach und Beiler. Bon einem Augengeugen. Darmftabt, gernin. 1898. Das Gefecht von Fronnhofen, Laufach und Beiler. Bon einem Augengeugen. Darmftabt, gernin. 1867.
- Der Antheil bes Bataillons Lippe an bem Feldzuge ber Mainarmee im Sommer 1866. Bon L. Hölgermann. Detmold, Mehersche Hofbuchhandlung. 1866.
- Die Dreigebner in Geindesland. Kriegebilber aus bem Feldzuge bes Jahres 1866. Bon &. v. I. Münfter, Obertufchen. 1866.
- Felbjugs. Journal bes Oberbefehlshabers bes VIII. Deutschen Bunbes. Armee. Corps im Gelbjuge 1866 in Befibeutschland. Darmftabt, Jernin. 1867.
- Bur Beurtheilung bes Berhaltens ber babifchen Gelbbivifion im Felbzuge 1866. Darmftabt, Bernin, 1866.
- Die Operationen bes VIII. Deutschen Bunbes. Corps im Gelbzuge 1866. Darmftabt, Bernin. 1868.
- Meine Einbrude aus bem bairifch preufischen Felbzuge 1866. Bon einem Augenzeugen. Wien, g. B. Geibel u. Gohn. 1867.
- Die hannoveraner in Thuringen und die Schlacht bei Langenfalza. Langenfalza, Klinghammer. 1866.
- Der Gelbzug ber Medlenburger nach Baiern im Commer 1866. Lubwigeluft. 1867,
- Die hannoveraner vor Eifenach am 24. Juni 1866. Offnes Genbidreiben an ben Minifter Grebach von Onno Rlopp. Wien, Braumuller. 1869.
- Offnes Cenbichreiben an ben Archivrath Onno Rlopp über bie Ereigniffe vor ber Schlacht bei Langensalga; von Camillo v. Seebach. Gotha, Pertbes. 1869.
- Aus bem Sauptquartier Er. Majestat bes Konigs. Geparatabbrud aus bem Roniglich Preufischen Staatsangeiger.

Preufifche Siegeschronit von 1866. Berlin, R. v. Deder. 1866.

Militalrische Biographieen bes Offigiercorps ber preußischen Urmee; redigirt von G. v. Glasenapp. Taftische Rudblide auf 1866. Berlin, 3. Dummler. 1869.

Die Feldzüge ber Jahre 1859 und 1866. Dargestellt und beurtbeilt von 28. o. Willisen. Leipzig, Dunder u. humblot 1868.

Abrif bee oftreichifch preußischen Krieges im Jahre 1866; vom Oberft Dragomirow. Berlin. A. Bath. 1868.

Der Rrieg in Bohmen 1866. Gine Rritit bes Felbzuge vom englischen Oberftlieutenant M. C. Coofe. Berlin, M. Bath. 1867.

Der Rrieg gegen Preugen 1866. Brunn, Winder. 1869.

Der Rrieg im Jahre 1866. Rritifche Bemertungen über Die Felbzuge in Bohmen, Italien und am Main. Leipzig, D. Bigand. 1866.

Rudblide auf ben Rrieg 1866; von J. R. Wien, Muer. 1868.

Erlebniffe eines Johanniterritters auf bem Rriegsichauplage in Bohmen; von B. v. Werber. Salle, Mabimann. 1867.

Ceche Bochen im Gelbe; von Dr. B. &. Beffer. Salle, Mublmann. 1866.

Die evangelischen Geiftlichen im Gelbzuge von 1866 Bom Sof- und Garnisonprediger B. Rogae. Berlin, Raub. 1867.

Erlebniffe eines freiwilligen Felbgeiftlichen auf bem Rriegsschauplat in Bobmen; vom Prebiger Refler. Brandenburg. 1866.

Refler. Brandenburg. 1866. Bon Berlin nach Ricolsburg. Stiggen aus bem Rriegsjabre 1866 von J. Horwis. Berlin,

3. Springer. 1868. Lagebuch vom öfferdiffen Rriege; von Sans Bachenbufen. Berlin, Sausfreund Ctpebition. Erinerumasstiere, 1868. Bon B. v. Pelet. Berlin, Drud von E. E. Mittler.

Streifzuge preußischer Berwaltung burch Bobmen; von G. Steinmann. Berlin, Dummler 1866.

Achtzig Tage in preußischer Gefangenschaft und bie Schlacht bei Trautenau. Bon Dr. hieronymus Roth. Prag, Bellmann. 1867.

Militairifche Beitifchriften: Militair Bochenblatt (Berlin), Militairifche Aditer (Berlin), Migmeinen Militair Geiung (Darmflobt), Deftreichische Militairische Zeitschrift, berausgegeben von Streffeur (Wien).

Seitungen: Rreng-Seitung, Bordbeutsche Milgemeine Seitung, National-Seitung, Boffische Beitung, Boffische Beitung, Boffische Beitung, Boffische Seitung, Beneriche Seitung, Bestimate Beitung, Erebygier Seitung, Treebenr Journal, Müntberger Nurier, Mugsburger Beitung, Deutsche Beitung, Weiter, Mugsburger Seitung, Deutsche Milgemeine Beitung, Wiener Preffe, Rene Freie

Anhang.

Die Bentmaler.

Das siegreiche Seer ist beimgetehrt, die lorberumtranzten Jahnen und Standarten sind mit ehrenden Bandern geschmudt, die gefangenen geinde in ihre Seimath zurückgeführt, die Berwindeten, mit zärtlicher Sorgfalt bebandelt, gebeilt ihren Kamilien ober ihren Truppentheilen wiedergegeben.

Der auf fremdem Boben Gefallenen und Gestorbenen liebend zu gebenten, ihre Begrädnisstätten mit außeren Zeichen der Liebe und Sympathie zu schmidten, biese wehmutig iche Pflicht bleibt der Sorge dern Berngefährten und Familienangehörigen vorbehalten. Deutmal auf Deutmal entsieht, freundlicher und gegnerischer Seits. Ehrende Bereitwilligkeit der fremdem Regierungen gestattet, daß die Stätten, in schweren Rampfe mit dem Serzblute der Kinder unfres Laterlandes errungen, fortan als sichtbare Erinnerungen jener schweren Stamben ungestört und geehrt von Freund und Feind erhalten werden. Und noch lange, wenn die Spuren der großen Ereigniss es Jahres 1866 nicht mehr deutsich reden, werden die Deutsteine als stumme Zeugen einer großen Vergangenspeit, Wallsahrtsorte sein, an denen Vaterlandsliebe und Seldenssinn neuen Ausschlandung gewinnen können.

Der Zeichner ber Illustrationen diese Quches hat versucht, in nachfolgender Reibe, so weit als erreichdar, die hervorragendstem Gradmäler, preußische sowohl als die ehemaliger Wassengegert, sofern sie Gefallenen einzelner Truppentheile oder ausgezeichneten Jüstrern gesten, vorzusschlienen Größterntheils sind diese Wommente an Ort und Stelle nach der Natur gezeichnet, andere nach Photographien. Für die Denkmäler am Main, namentlich derer dei Roßbrunn und auf dem Kirchhose von Lettingen, sind die ausgezeichneten Photographien von E. Hoffmann, Größberzoglich sächsschen Sof-Photographen in Ersurt, maßgedende Driginale gewesen. Bei den östreichischen Deutmälern in Abhmen herrscht die Obeistensorm sehr und die der Verschlieden Deutmälern und Roßbrund un vermeiden, von der Abbildung vieler derselbei. 3. B. des Dentmals des S. K. 20. Felbsiger-Bataillons auf dem Muskyberge dei Münchengräß, des auf der Hoße von Hortschuse errichteten und anderer, Klösund genommen werden nunkte.

Den auf ben Schlachtfelbern aufgeführten Monumenten find bie bebeutenberen, in Garnisonorten errichteten ober in Errichtung begriffenen, abbilblich angereiht. Denfmal des 6. Oftpreußischen Infanterie Regiments Nr. 43 auf dem Rapellenberge bei Trautenau, dicht bei der St. Johannistapelle, eingeweibt am 22. Otheber 1808.



Obeliet von Bunglauer Candftein, 8' boch, auf je 1' hoben Granitftufen, betront mit metallenem Abler, im Gangen 13' boch.

Die nach Sobenbrud jugefehrte Geite bes Denfmals tragt bie Bibmung:

> Dem Andenken seiner am 27. Juni 1866 auf diesen Höhen gefallenen Kameraden weiht dieses Deukmal das Offizier-Corps des 6. Ostpr. Infant-Regiments No. 43.

Die linte Geite zeigt zwifchen Emblemen bie Worte:

Wer kühn und todesmuthig Im Kampfe sich bewährt, Dess Name wird von Freunden Und Feinden gleich gechrt. Die nach Trantenau zugekehrte Borberfeite bie Worte:

Es starben
den schönen
Soldaten-Tod:
Major
Friedr. v. Hüllesheim
Hauptmann
Freiherr Fritz v. Braun
Premier - Lieutemant
Eduard v. Keber
Seconde - Lieutemant
Fritz Dewischeit
Viec-Feldwebel Kirsch
3 Unteroffiziere
77 Musketiere
21 Füsiliere.

Die rechte Seite ben auf ben Denfmälern noch oft wiederlebrenden Spruch: Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des ewigen Lebens geben. Denfinal bes Roniglichen 8. Offtpreußischen Infanterie Regiments Nr. 45 auf ber balben Jobe bes Rapellenberges bei Trautenau, vom ber Aupafrite ber. Grauer Sandblien-Obeliss auf 2 Stufen. Errichtet im Magust 1867.



Erägt auf der Hauptseite unter einem goldenen Strange die Worte: Trautenau, den 27. Juni 1866.

Hauptmann Gustav v. Gabain Hauptmann Wilh. v. König Sec.-Lieutenant Ernst Treuge Sec.-Lieutenant Ernst Stampe. Um Zodel bie Wibmung: Seinen im Kampf gefallenen Kameraden. Das Offizier-Corps des Königlichen 8. Ostpreussischen Infanterie-Regiments No. 45.

Die anbern 3 Seiten find mit ben Ramen ber gefallenen Mannichaften ber 3 Bataillone bes Regiments ausgefüllt.

Deftreichisches Dentmal auf ber Gablenghobe bei Trautenau.



Canbftein Obeliet, weithin fichtbar, mit reichen Baffengruppen, circa 50' boch.

#### Dentmal für Deftreicher und Breugen,

errichtet von ben Gebrübern Balgel, gabrilbefipern in Parschnig bei Trautenau, in bereu Jabril 411 verwundete Prengen und Destreicher aus dem Schlachten bei Trautenau, Elalis und Röniggraß lagen, von welchen 48 ftarben. Es fieht nade bem segenannten Rrabenberg und ber Aupp, unweit Parschnis.



Der metallene Sodel auf fleinernen Untersage trögt ben schlichen Bebeen von Rauch, vom Denkmal Scharmborfts auf bem Invalidentirchhofe in Berlin, in Metallgus und an Borber- und Sinterfeite die Ramen und Seinard der Gefallenen. Das Gitter, womit das Denkmal umgeben, ift aus Langen gebildet. Jebe fünste Lange ist in einer nach bem Ereffen ausfaulmbenen, micht ergebeitren Granate beschiede.

Brongene Gebenktafel an bem fteinernen Kreug bei Rubersborf, an ber Stelle, wo Oberftlieutenant v. Gauby fiel und mit anderen Gefallenen begraben wurde.

Von den vielen Tapferen, welehe am 29. Juni 1866 hier den Heldentod starben, erimern die Kameraden des K. Preus. Franz-Grenadier-Rgts. No. 2 sich mit Liebe und Anerkennung der Namen des Oberstlieut. Baron v. Gaudy, Hauptm. v. Witzleben, Premierlieut. v. Reitzenstein, Secondelieut. v. Weiher. Ehre ihrem Andenken, sie starben den Tod für König und Vaterland.

Die Abbildung biefes Areuges besinder sich auf Seite 415 des ersten Iheiles bei der Seene: Begräbnis Gaudbys und anderer dei Inderedorf Gesallenen. D. Gaudbys Leiche ist sieder angegraben, nach Berlin übergeschicht und auf dem dortigen Invalidentirchhofe wieder begraden worben.

Denfmal, errichtet von Offizieren und Mannichaften bes 6. Braubenburgischen Jusanterie-Regiments Nr. 52, sowie bes 2. Schlessichen Tragoner-Regiments Nr. 8 in Whostow bei Nachob, ingeweißt am 12. Juli 1868,



Auf ber Borberfeite bes Godels bie Infchrift:

Den in den Kämpfen am

27., 28. und 29. Juni 1866

gefallenen tapferen Kameraden. Darunter:

Nach einem Entwurfe Ihrer Königlichen Hoheit der Fran Kronprinzessin von Preussen gefertigt.

Muf ber Rudfeite ftebt:

Es starben den Heldentod: Vom 6. Brandenb. Inftr.- Rgt. No. 52 Hauptmann Fritz Henduck Premieriieut. Alexander v. Borowski Secondelieut. Paul Walther Secondelieut. Felix Grano Secondelieut. Frich v. Schulz und 36 Unteroffiziere und Gemeine.

Vom 2. Schlesischen Dragoner-Rgt. No. 8 Major Adwig v. Natzmer Premierlieut, Hugo v. Pogrell Secondelieut. Erieh v. Boehm II. und 14 Unteroffiziere und Gemeine.

Vom K. K. Oestreichischen Inftr. - Rgt. Hartmann ruht hier mit preuss. Kameraden Hauptmann Ziegler. Destreichisches Dentmal auf bem Bengelsberge bei Rachob. Obeliet von rothem Grauit auf weißen Stufen mit ber Inschrift:



Den am 27. Juni 1866 hier gefalleuen Waffeubrüdern. Die Kameraden des K. K. 6. Armee-Corps.

Dentmal für bie am 27. Juni 1866 im Gefecht von Oswierim Gefallenen bes 3. Oberschlefischen Infanterie Regiments Nr. 62,

auf bem tatholischen Kirchhofe in Oswierim, eingeweiht am 22. Ceptember 1867, fast 18' boch, Sodel mit ben Stufen aus Sandstein, der Murfel und ber Obelist aus grauem ichlefischen Marmor.

Auf ber Vorberfeite befinden fich folgende Worte:

Ruhe - Stätte der am 27. Juni 1866 in dem Gefeeht bei Oswiecim den Heldentod für König und Vaterland gefallenen 27 preuss. Soldaten. Mitgewidmet von dem Offizier-Corps des Königl. 3. Obersehles. Infanterie-Regiments No. 62.



Muf ber gegenüberflebenben Rüdfeite: Gefallen v. d. 10. u. 11. Comp. 3. Oberschles. Inftr.-Rgts. No. 62: Hauptm. u. Comp.- Chef Graf v. Königsdorff. Lieut. P. Böge. Uffz. C. Burdzik u. B. Reuisch. Gefr. J. Krzizok, Gem. J. Jonkisch.

Ruhm und Ehre ihrem Andenken.

## Dentmal für bas R. R. 5. Relbjager Bataillon,



Das Offizier - Corps des K. K. 5. Jäger-Batailloes den am 28. Juni 1866 gefallenen Kameraden (und 162 Jägern).

Denfmal fur bie am 27. und 28. Juni 1866 Gefallenen bes Ronige-Grenabier Regiments, 2. Weftpreußifches Rr. 7,

an ber Chauffer von Rachob, furg vor Cfalis, entbullt am 28. Juli 1867. Grauer Granitfodel mit ichwargen Gifentafeln und Rreug.

Die Borberfette bes Codels enthält : Königl preuss Königs-Grenadier-Regiment 2. Westpreuss. No. 7.

Darunter Nachod, den 27. Juni. Skalitz, den 28. Juni 1866.

Die Radfeite: Sie starben den Heldentod and ruhen in Frieden.

Die linfe Geitenflache:

Hptm.C. v. Natzmer Herm. v. Förster

G.v.Bützingslöwen

S.-Lt. R. v. Niebelschütz J. v. Rohrscheidt

A. v. Rothmaler P.-F. Fr. Hoffmann.

Die rechte Ceitenflache:

I. Bat.: 3 Uffz. 22 M. 2. Bat.: 3Fw.61 ffz.61 M. Füs.-Bat.: 2 Uffz. 32 M.

Sontane. II. Unbang.

Denfinal nabe bei ber Chauffee Ctalig . Clic, beffebenb in einem Cifentreng auf einem Steinunterfag, beffen Schriftplatte lautet.



Hier ruhet der Kaiserlich Königliche General Fraguern mit 480 seiner Tapfern. 28. Juni 1866.

Deutsteine auf bem Wege von Staubeng nach Burtersborf.



Für Hans v. Mülhe, geb. 25. Juli 1846, Rudolf v. Byern, geb. 15. Dec. 1842, Paul v. Sydow, geb. 3. Mai 1844, und Untt v. Drigalski, geb. 2. Nov. 1843, an den Wunden gestorben 15. Juli 1896. Deftreichifches Denkmal im Dorf Echweinschabel fur bie Gefallenen bes R. R. 37. Infanterie-Regimente Ergbergog Joseph.



Breufifche Dentmaler bei Dileg.



Den am 29. Juni 1866 gefallenen Kameraden des 5. Brandenburgischen Infanterie - Regiments No. 48. Das jurudflebenbegleichfalle in Obelistenform:

Thren tapferen im Gefecht bei Jiein am 29. Juni 1866 gefallenen Kameraden. Major v. Rheinbaben. Commandeur des l. Bat., 1 Unteroffizier. 13 Grenadieren und 4 Füsilieren, von den Offizieren und Mannschaften des Königl. Preussischen Leib-Grenadier-Regiments. 1. Brandenb. No. 8, als chrendes Andenken. vor bem Eingange nach Gitidin, an bem

Puntt, wo bie

Chauffeen von Mun.

dengras und Turnau

jufammenftogen; ein

circa 36' bober, brei-

feitiger Obelief von

grauem Canbftein mit

beuticher und bobmiicher Infchrift:

#### Cachfifd bitreichifdes Dentmal,



Gewidmet den in der Schlacht bei Jiein am 29. Juni 1866 gefallenen östreichischen und sächsischen Kriegern.

Cachfifdes Dentmal por Gitidin,

auf ber sogenannten Dileper Sobe, nach bem Entwurf bes Rönigl. lächs. Ingenieurobersten Peters. vom Steinmehren. Uhfmann in Oresben in sächlichem Sandlein, 8 Ellen boch, ausgeführt. Aus Beiträgen sächsischer Thiliere errichtet.



Ruf ber einen Zeite bes Diebefals ift das sächsiche Wappen im Eichenfram; won ber Jusserin: virtuti in bello — providentiae memor umgeben, auf ber ambern bie Wibmung: Das Königh, sächsische Armee-Corps seinen am 29. Juni 1866 auf dem Felde der Ehre gefallenen Wasserbriden. Dentmal für bie Befallenen bes R. R. 42. oftreichischen Regiments Konig v. Sannover,

bei Lochow, ziemlich an der Stelle, wo Generallieutenant v. Werder nach der Einnahme des Lradaderges Gefchüge auf der Anglobe auffahren ile zur Beschiefung der abziebenden Sachfen und Ceftricher. Die Inschrift auf dem Denkual lautet:



Den in treuer Pflichterfüllung auf dem Felde der Ehre gefallenen Waffengefährten widmet dieses Denkmal der Erinnerung das Offizier-Corps des K. K. östreichischen 42. Linien-Infanterie-Regiments.

Unter ben Gefallenen befanden fich: ber Commandeur bes Regiments, Ritter v. Rolbenfclag, 13 Offigiere, 7 Relbwebel, 13 Jubrer, 19 Corporale, 47 Gefreite, 4 Jambours und 472 Colbaten.

### Dentmal für Sauptmann v. b. Dollen,

in einem Garten am Eingange nach Dub, von Steinen aufgeführt, mit schwarzer Schrifttafel und nachstebender Bezeichnung:



Hier ruhet in Gott Theodor Hermann Eduard v. d. Dollen Hamptmann im pomus. Feld-Artillerie-Rgt. No. 2 geb. 7. Juni 1829 gest. 3. Juli 1866.

Siehe in meine Hände habe ieh mich gezeichnet. Denfmal ber Königl, preußischen 1. Garbe-Infanterie-Division, auf ber Hohm,

in weißem Maimer anegeführt, mit bem rubenben lowen in Erzguß, entbatt auf ber nach Roniggraß jugetebrten Seite bie Infdrift.



Hier ruben
Generallient, Freiherr Hiller v. Gärtringen,
Commandeur der 1. Garde-Infanterie-Division,
Oberstlient, v. Helledurf, 1. Garde-Regiment zu Fuss,
Premierlient, v. Vogeley, Garde-Füsilier-Regiment,
Secondelient, v. Maltzahn, Garde-Füsilier-Regiment,
Secondelient, v. Pape, 2. Garde-Regiment zu Fuss,

Muf ber gegenüberftebenben Gerte Die Widmungeworte

lhren gebliebenen Kameraden die Offiziere der Königl, preuss. I. Garde-Infamerie-Division III. Juli MDCCCLXVI.

Auf bem großen, das Oentmal umgebenden Play, nach dem Dorf zu, find die Gräber ber genannten Offiziere und bes Jaroslav Jienski poruzik 52. plaka (Commandeur bes R R 52. Infanterer-Regiment)

## Deftreichisches Denkmal auf ber Sobe von Chlum, wo bie Schangen ftanben, 30' boch in Sanbftein, errichtet vom Ritter v. Liebig.





Den heldenmüthigen Kriegern Sachsens und Oestreichs 3. Juli 1866.

Denkmal ber Ronigl, prenfifchen 8. Infanterie Brigabe (21. und 61. Regiment), an ber nach Cabowa jugelehrten Lifiere bes holawalbes, mit ber Bezeichnung:



Ilier ruhen die am 3. Juli 1866 in der Schlacht bei Köningstat gefallenen Offiziere und Mannechaften der Königl. Preussischen 8. Infanterie-Brigade

1 Major und unchrere Soldaten der östreichisischen Armee.
4. Pommersches Infanterie-Regiment No. 21

Ilauptmann und Führer des I. Batalious Wilh. v. Bagenaid, 3 Uffz., 3 Gefr., 7 Musk.
8. Pommersches Infanterie-Regiment No. 61

Ilauptleute v. Kochel und litroch. Secondelitut. Bittow. 1 Uffz., 1 Tamb., 7 Gefr., 21 Musk., 7 Füs.

Oberst Baron Binder von Hess.-Infanterie. Errichtet von dem Offizier-Corps der Königl. Preussischen 8. Infanterie-Brigade.

#### Destreichisches Dentmal bei Masloweb.

Das Offizier-Corps des K. K. Erzherzog Wilhelm 12. Linien-Infanterie-Regiments



seinen am 3. Juli 1866 gefallenen Waffengefährten.

Denfinal für bie am 3. Juli Gefallenen bes Rönigl. preußischen 4. Magbeburglichen Jufanterie-Regiments Nr. 67, an ber Lifter bes Zwiep-Balbes, nicht weit von Ciftowes mit bem Blid auf Chlum.



Muf ber Børberfeite flebt:
Dem Andenken
der
gefallenen Kameraden
des K. Preussischen
4. Magdeb. Inft.-Rgts.
No. 67.

Gegenüber ber oft vortommenbe Epruch, Offenbarung Jobannes Rap. 2. Bers 10.

Muf ber linten Zeitenßäder. Am 3. Juli 1866 starben auf diesen Feldern den Heldeutod und erhielten die tödtliche Wunde die Hamptleute Hergass und v. Hirschfeld, die Prenierlieut. v. Kummer, Kaudah. v. Jagow. Laue. Degenkolbe, Frese, Reissner, Feldwehel Fahrieius. Bagusch, Musikmeister Germendorf, 12 Unteroffiziere, 112 Gemeine.

Muf ber rechten Seitenfläche: Ausserdem wurden verwundet 8 Offiz., 22 Unteroffiz., 275 Gemeine.

#### Deftreichisches Artillerie . Dentmal bei Chlum.



seinen am 3. Juli 1866 gefallenen tapferen Kameraden.

Deufmal bes 2. Magbeb. Infanterie Regiments Rr. 27, uabe bei Ciftowes, von rotbem Canbftein, eirra 10' boch, entbalt bie Wibmung;



Dem Andenken an seine Helden das Regiment.

Muf ber gegenüberftebenden Zeite bie Werte: Am 3. Juli 1896 starben auf diesem Theile des Schlachtfeldes vom Königl. Preuss. 2. Magdeb. Infra-Rgr. No. 27 den Heldentod und wurden födtlich verwundet 11 Offiziere, 10 Unteroffiziere und 34 Mann.

Sentanc II, Unbang.

Das Offizier - Corps

des Erzherzog Wilhelm

Artillerie-Regiments

No. VI.

Etwas weiter nach Maslowed zu fteht ein bem vorigen gang abnliches Denfmal:

Dem Andenken der in der Schlacht am 3. Juli 1866 gefallenen Helden.

(Hauptmann v. Hirschfeld, Lieurenauts v. Lane und v. Jagow vom 4. Magdeb. Infir.-Regiment No. 67.) Denfmal bes 1. Garbe : Dragoner-Regiments auf bem Rirchhofe in Problus.



Hier ruhen in Gott die gefallenen Mannschaften des Preuss. 1. Garde-Dragoner-Regiments.

Deufmaler an ber Chauffee in Cadowa, nabe bem Gaftbaufe, unter großen Cbftbaumen.



Pae größere, von grauem Mariner suegrührte, trâgt bie Jufdwift: Ihrem am 3. Juli 1866 bei Dobalie gefallenen tajsferen Kameraden dem Lientenaut Gerbard Gans Edler v. Puttlitz. Die Offliziere und Beamten des 6. Poum, Inftr.-Regst. No. 49. Pas Heinere, aus gleichem Material, ift auf ber Verberfeite bes würfelfermigen Zedels wir folgt begieben: Hermann Von Pannewitz Oberstlieutenant gefallen am 3. Juli 1866 au der Spitze des 3. Garde-

Grenadier-Regiments Königin Elisabeth Dentmal des 4. Westphälischen Infanterie Regiments Nr. 17, auf dem Rindbofe in Problus, eine eine 12° dobe abgebrochene Cäule von Cambftein, aggiert mit golbenm Groter und Eichenfram, ber das Datum: 183-766 umgiebt.



Mm Sodel bie Wibmung:

Das Offizier-Corps
des 4. Westphälischen
Infanteric-Regiments No. 17 seinen
gefällenen Kameraden
und Mannschaften des Regiments.

Die linte Ceite bes Codele ift mit Nechanitz, Die rechte mit Problus begeichnet.

Denfmal des 7. Westphälischen Infanterie-Regiments Nr. 56, auf dem Rirchdose in Problus, errichtet am 7. Rovember 1867. Obelief von grauem Marmor, gefröhn mit dem breitschen Weser.

Die Borberfeite bat unter einem Lorberfrange bie Schrift:

> Hier foehten Westphalens Söhne und besiegelten ihre Treue selbst mit dem Tode.

Den 3. Juli 1866.



Die ggenüberüternete Zeite bie Wilstungsgrifen:
Die Offiziere und Unteroffiziere des 7. Westphälischen Infanterie-Regiments No.56 weilten dieses Denkmal ihren im Kampf gebliebetten Kammeraden.

2 .

Dentmal fur bie Befallenen bes R. R. 8. Euraffier Regiments, auf bem Rirchbofe in Problus.



Dem Andenken der am 3. Juli 1866 gefallenen Kameraden des K. K. 8. Cürassier-Regiments. Es starben den Heldentod Joseph Freiherr v. Restorff Heinrich Freiherr v. Restorff Licutenant Gabriel Jäger · 10 Unteroffiziere n.54 Mann.

Friede ihrer Asche.

Denfmal bes R. R. 29. Gelbjäger Bataillone, fruber im Dorf, jest auf bem Rirchbofe in Problus.

Bon grauem Stein, am Codel eingelaffene ichwarge Edrifttafeln, auf ber Borberfeite mit nachftebenber Bezeichnung: Das K. K. 29. Feldjäger-Bataillon seinen in der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli MDCCCLXVI Gefallenen.

Infdrift:



Muf ber Rudfeite: Oberlient. Alois Jos. Czasch und Lieut. Georg Graf Pongracz mit 75 Jägern fanden beim Sturm auf Probles den Heldentod am Schlachtfelde. Lieut. Gustav Stradal ist seinen Wunden erlegen.

#### Cachfifches Cavallerie Dentmal auf bem Rirchhofe in Problus.

Errichtet von Metall, reich verpert, tragt baffelbe unter bem fachf. Bappen auf ber Borberfeite bes Boftaments bie Schrift:

Sachsens tapferen Söhnen das Vaterland 1866.



Auf ben anderen brei Geiten bie Ramen ber Gefallenen.

Ein in gleicher Weise ausgeführtes Denfmal befinder ich auf bem fried- befe in Wahring bei Wien, jum Anbenten an 28 an ihren Winder gestorbene fächliche Mieger.

Sachfisches Deufmal auf bem Plateau bei Problus, nach Unter-Prim ju. Seller Sandfien-Obeliet, mit bem fächlichen Bappen am Socket und auf ber nach Bebelon ju gerichten Seite befülden, auf ber gegenüberflebenden bie Welmung.



Das K. Sächsische Armee-Corps seinen am 3. Juli 1866 auf dem Felde der Ehre Gefallenen.

Das Dentmal ift in gleicher Weife und Sobe wie bas auf ber Dileger Sobe, aus Beiträgen fachfischer Offiziere, von Ublimann in Dresben ansgeführt.

fur bie nadi

ber Edlacht

bei Roniggraß

#### Denfmal auf bem Griebbofe in Borfit,



bort an ihren Qumben geftorbenen Rrieger.

Begrabnififtatte auf bem Griedhofe bei Cerefwig.



Bu beiben Ceiten bes burch eine Mauer eingeichloffenen Friedboffe find bie Begrabniffatten ber in Lereftwiß an ibren Munben gestorbenen Dreugen und Orftreicher angeschaft auf ber verustiden Grite euben: Lieut Frese vom 27. Landwehr Beginnent Hauptm, Dietz vom 27. Infanterie-Reginnent Hauptm, Dietz vom 27. Infanterie-Reginnent Hauptm, w. Westermlagen vom 27. Infanterie-Reginnent Feldwebel Bagusch vom 67. Infanterie-Reginnent Alle am 3. Juli verwunder. Denkmal fur bie an ber Cholera in Brunn gestorbenen preußischen Solbaten, auf bem Rirchhofe in Obrowis bei Brunn.



Aufgeführt in grauem Marmor auf einem Unterbau von Steinen. Auf ber Borberfeite beffeiben ftebt in beutscher Schrift:
Hier ruben in Gott
1:855

Königlich preussische Soldaten.

Darunter :

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mieh glanbet, wird leben. ob er gleich sterbe.

Denfmal ber Stadt Langenfalga gur Erinnerung an ben 27. Juni 1866, auf bem Jubenbugel, auf welchem am Schlachtige bie preußischen Batterien ftanben, errichtet.



Ein einfacher 27' bober Sbelief aus Bufeifen mit bem Wappen ber Stabt und ber Aufschrift: Zur Erinnerung an den 27. Juni 1866. Die Stadt Langensalza. Deutmal für bie Gefallenen bes 1. Bataillons 2. Echlefischen Grenabier-Regiments Rr. 11,

erridiet von ben Rameraben bes Bataillous, friber im Babemalbden, jest auf bem Rirchbofe in Vangeusalga, tragt auf ber Borberfeite bie Infderift:

Dem ruhmwürdigen Gedächmiss Derer, welche vom 1. Bataillou 2. Schlesischen Grenadier - Regiments No. 11 am 27. Juni 1866 im heissen Kampf hier den Heldentod für ihren König fanden oder an ihren Wnuden starben. errichtet von ihren Kameraden des Baraillous.



Muf ber Rudjeite, mifden gefreugten Bnubnabelge. mebren, ber Bere Nur Heiden mögen klagen, WirChristenschu es tagen Aus Dunkel und aus Blut. Der Eifer wächst ons Allen Wenn solche Opfer fallen Fürms'resVolkes höchstes Gnt.

Dentmal bes 1. Rheinischen Jufanterie Regiments Rr. 25,

bei ber Calen. berger Muble bei Langenjalga, errich. tet am 27 Juni 1867. Gin bell. grauer Cant. ftein-Obeliof, vom Abler überragt, mit einem golbenen Mrang auf ber Bor. berfeite, barunter bie infdrift:



Hier kämpften und starben Rheinlands tapfere Söhne mit Gort für König und Vaterland am 27. Juni 1866.

Die anberen Seiten bes Monnmente find mit Ramen ber Gefallenen bebedt

# Dentstein für bas 2. Schlefische Grenabier Regiment Rr. 11 im Babemalbchen bei Langensalza,

an ber Stelle, wo bas Regiment im Bereine mit bem 1. toburg gothaischen Bataillon fanger als 4 Stunben mit bem feinbe gestritten bat. Errichtet am 30. Juni 1868.

Auf einem großen, abgeschrägten, von Sphen umranften Reisbloder, gelber Saubstein aus ber Gegend des Schlachtsches, rubt ein Arruy von weisem schlessigen Darmor, auf weidem zwei golbene Dalmyweige und die Borte: Langensalza, 273, unit 1866,

eingegraben finb.



Eine marmorne antil geformte Lafel, leicht an ben Juß bes Jelsblodes gelehnt, trägt bie Worte:

Seinen gefallenen Kameraden das 2. Schlesische Grenadier - Regiment No. 11.

Das Gange ift umgeben von einem Eifengitter, aus aufrechtstebenben Speeren gebilbet,

von Lorbergewinden umwunden und von 8 mit Ableru gefronten Gaufen gehalten. Der Entwurf rubrt von 3. R. Sobeit ber Frau Kronpringesin von Preugen ber, Die Ausstüberung vom Ertemmegneister Sein aus Gräfentonna.

#### Denfmal für bie Gefallenen bes 3. Brandenburgischen Landwehr. Regiments Rr. 20 im Babewälbchen bei Langensalza.

Das Deutmal besteht aus einem 6'8" hohen Obelisten von schwarzem Marmor, auf 3' hohem Untersahvon grauem Granit, mit bem Vandwehrtreug im Lerbertrang und ber Widmung:

Unseren am 27. Juni 1866 gefallenen Kameraden des 3. Brandenb. Landwehr-Regiments No. 20.



Muf ber Rüdfeite: II. Bataillon Wehrm. F. Wills, III. Bataillon Sec.-Lt. E. Ohm, Vice-F. O. Ideler

Vice-F. O. Ideler, Uffz. L. Engel, Gfr. H. Gotthold, O. Wagener,

- Whrm.
- L. Hansmann, F. Klickmann,
- A. Ranfft, E. Richter.
- F. Seeger.
- F. Seeger, C. Selchow,

Hornist C. Hertel, Tamb. R.Oelsner.

Sontane, 11. Unbang

### Denkmal fur bie am 27. Juni 1866 gefallenen Sannoveraner, auf bem Rirchbofe in Langenfalga.

In einer Bobe von 36' erhebt fich bae in gelbem Canbftein. pen Elpe in Samover, in ftreng gotbifd. Etil ausge. führte Monument, beffen Roften meift von Mitalie. bern ber permale f. banne. periden Urmee aufgebracht worben fint. Die Infdrift

Die Infdrift bes Dentmals beifit: Gewidmet

Hannovers tapferen Söhnen, gefallen am 27. Juni 1866 im Kampf für ihres Landes Ehre.



Die Geitenflachen fint bebedt mit ben Ramen ber gefallenen und fpåter an ibren Wunben geftorbenen bannöverfchen Solbaten,nach ben Truppen. theilen georb. net. In ben Wiebelfelbern bee unteren Theiles bes Centmale fint Waffen unb Mueruftunge. ftude ber Infanterie, Ca. vallerie, Artillerie und Dioniere en relief angebracht.

Dentmal, errichtet jum (bedächtniß an bie am 4. Juli 1806 gefallenen ober in Aolge ibrer Winnben geforbenen preußichen und batrifchen Mrieger, auf bem Heinen Ariebbefe nache bei Dermbad, er geweibt am 4. Juli 1867. Das Zeufmal ließ ber dreichten au Juli 1867.



Auf der Verderseite trägt basselbe die Inschrift: Dem Andenken der im Juli 1866 bei Dermhach gefallenen treuen Krieger.

Bahrenb an ber rechten ber prenkische Abler, an ber linfen bas bairtiche Bappen en relief angebracht find. Sier ruben Bajor v. Gentard und Sangtun, v. Gebeur vom 5. Beschiebun, v. Gebeur Kraft v. 13. außerben 1.5 Prensen und 31 Ledieru

### Dentmal für die am 27. Juni 1866 gefallenen hannoverschen Artillerie Offiziere,

Ein niedriger abge flumpfter C befief von weißem Stein. Die Borderfeite mit goldenmung kange, unter bemegleben eine Brongetafel mit nachfebender Schrift



Hauptmann
u. BatterieChef
Carl Laves.
Hauptmann
Friedr.
Guichard,
gen.
v. Quintus
Icilius.
Sec.-Lieut.
Carl Stöhr.

Diesen Offizieren der Königl, hannöverschen Artillerie zur Erinnerung das hannöversche Artillerie-Offizier-Corps,

Denfmal für bie am 4. Juli 1866 gefallenen Baiern, auf bem Mirchbele zu Nebbert, engeneibt am 4. Juli 1867. In einer Sibe von eirea 187, ausgeführt in rotbem Sandblein mit Metalltafeln und bem Ammen ber bier Gefallenen:

Generalizator and Commandenr der K. bair. Infanteriebrigade Franz Faust, dessen Adjutant Oberl. Ludwig Ausin vom 9. Rgi., ferner Freiherr Ottmar zu Guttenberg. Hauptl. Ludwig Kolbinger und Osear Freih, v. d. Tann, sowie Oberl. v. Lang vom 9, R., der Hauptin, Joseph Freih, v. Gobel, Oberl. Willi, Nürm u. Carl Popp vom 6. Jägerbat., der Lieut. Carl Trant and Julius Rapprecht vom 4. Rgt.



Aubertem bie Namen von 76 Unteroffisieren mie Selbaten vom 4., 5., 92 Utfanterie-Regiment und 6. Jahren von 4., 6., 92 Utfanterie-Regiment und 6. Jahren verfahr, bei den bem Dentmale felbst feinen Dlahy mehr finden fonten, auf einer in der Kirchhofsmauer in der Kirchhofsmaung agfanten mag agfanten bahren

Dentmal ju Ehren ber Gebliebenen bes 2. Pof. Infanterie Regiments Rr. 19,





Granit mit eingelaffener Schrifttafel von weißem Marmor, auf welcher ftebt:

Vom 2. Posenschen Infanterie-Regiment No. 19 fielen am 10. Juli 1866 Hauptmann Rudolph v. Leszcynski, Hauptmann Robert Hahn, Hauptmann August v. Zwehl, Premierlieutenant Colmar v. Uthmann. Secondelieutenant Georg Metze und 58 Unteroffiziere und Soldaten. Das Andenken der Tapferen ehrt das Offizier-Corps.

Denkmal für ben Fürftl. lippe betmolbischen Major und Lataillons .

Commandeur August Robbewald,
auf dem Rirchhofe in Rissingen; Zartopbag von schwarzen Marmor mit Wassentropbae von

auf dem Artohofe in Riflingen; Sartopbag von schwarzem Marmor mit Waffentropbae von Bronze und der Bezeichnung:



Major und Bataillons-Commandeur August Rohdewald gefallen im Gefecht bei Kissingen am 10. Juli 1866.

#### Dentmal fur General v. Boller.





Hier starb den Heldemod Generallieutenam Oscar v. Zoller den 10. Juli 1866.

Denfmal bes Nieberrheinischen Füsilier-Regiments Rr. 39 am Fusie bes Buchberges, vor Sammelburg, unweit ber Chausse von Santerna. Rothes Canthistrey auf einem Sockle, bas auf der Samplieite ber Legeichnung ausweill:



in treuer Kamersdischaft das Offizier-Corps des K. Pr. Niederrheinischen Ffasilier-Regiments No. 30. auf bei anteren Zeiten bie Ramei bei Gebliebenen





Dem Gedächtnisse der in den Gefechten bei Laufach und Frohnhofengefallenen Hessen.

Denfmal auf bem Rirchbofe in Riffingen,

jur Erinne. rung an bie am 10. Juli 1866 aefallenen Dreufen und Baiern. Muf fdmarjem, 6' boben Bodel, eine 7' bebe trauernbelberma. ma, ans weißem Marmer, pem Bilbhauer M. Arnele in Riffingen Muf ber oberften Platte ber Borber. feite bee Bodeleftebt : Zur

Zur Erinnerung an die am 10.Juli 1866 Gefällenen.



Darunter auf ber ganjen Blache ber Borber. feite, burch einen Etrich getrennt, bie Namen ber gefallenen prenfifden unb bairifden Offigiere; auf ber linfen Rebenfeite. bie Namen bergefallenen bairifden, auf ber rechten bie Namen ber aefallenen prenkifden Eplbaten.

### Denkmal für bie öftreichischen Rrieger in Afchaffenburg. Gingeweibt am 14. Juli 1868.



ftein von bem Steinmegmeifter Setter: in Alchassenburg, in einer Sebe von Al' in frühgetbischen Still. In ber vorberen Ansicht ist ein in Vronge gesoffenes Vaarrelief: Die Geschichte, die ben 14. Juli 1886 in ibren Lude vergeichnet, eingelassen

Dentmal fur bie gefallenen Burtemberger,

bei ber Rectorsclapelle, gegenüber Lauberbischossbeim. Um Auße des Arenges das würtembergische Wappen und darunter die Worte:

Das Monument

ftebt auf einem

Sugel nabe ber

Gafanerie bei

Michaffenburg, eine

Biertelftunde von

ber Stabt entfernt.

Der Entwurf gu

Diefem Denfmal

rührt von bem

Prof. Cherlem in

Rurnberg ber, bie

Mueführung in

rothem Main Canb.



Den tapferen Würtembergischen Kriegern.

Der Godel bes Dentmale gang bebedt mit Ramen ber Gefallenen. Dentmal fur bie am 14. Juli 1866 im Gefecht bei Afchaffenburg gefallenen Offiziere,

auf bem bortigen Rirchbofe, von rothem Canbftein ausgeführt; abgeftimpfte Caule mit

Den
Heiden-Tod
far
König und Vaterland
starben
den 14. Juli 1866:
Premiertt. Wärmling
Secondelt. v. Krolan
v. Reichenbach
Breitenbach
Port. Fähn. Westphal.

Secondelt. Koppenrath



Am Godel befinder fich bie 2Bibmung:

Den gefallenen Kameraden wulmet diesen Benkstein das Offizier-Corps des 1. Westphälischen Infanteric-Regiments Nr. 13

des 5. Westphälischen Infanterie-Regiments No. 53.

Denkmal für die im Gefecht bei Werbach

Musgeführt in Sanditein. Der gefronte babilde Greif mit bem Schwert und bem Bappen Babens als Spite bes Gangen.



am 24. Juli 1866 gefallenen babifchen Solbaten.

Auf ben Lafeln bes Rumpfes Jahnen burch Lorber verbunden und bie Namen ber Gefallenen. Am Godel bie Widmungstafel,

#### Denfmal fur bie gefallenen Olbenburger,



Dem Andenken der im Gefecht bei Werbach und Hochhausen an 24. Juli 1866 gefallenen treuen Krieger des Oldenburgischen Infanterie-Regiments.

#### Dentmal für gefallene murtembergifche Offiziere,



bas würtembergische Bappen in einem mit Lorber und Sichenlaub bebedten Banner, in ber unteren bagegen bie Ramen ber Gefallenen.

bofe in Groß-Rinberfelb. Der reich geglieberte gotbische Bau trägt in feiner oberen Mittelftache

auf bem Rirch-

auf bem Rirch.

bofe in

Sochhaufen,

tragt in bem

Giebelfelbe

einen Corber-

frang unb bar-

unter im

Sauptfelbe bie

Infdrift:

Jontane. 11. Anbang.

Denkmal bes 3. Braubenburgischen Infanterie-Regiments Rr. 20 bei Selmflabt, auf bem Wege nach Uettingen.



eie trågt außer ber Infdrift: Die tapferen Gebliebenen des 3. Brandenburg-Infanterie-Regiments No. 20.

bie Ramen berfelben: Sec.-Lt. Max Krohn, 4Gefr.,6Musk.,3Füs.

Bairisches Deukmal auf bem halben Wege zwischen Gelmstadt und Unteraltertheim,

in rothem Canbftein von Bal. Sandler in Burgburg ausgeführt, errichtet von bem 5., 6. unb 14. bairifchen Infanterie Regiment.



Die Seitenfladen baben feine Schrift. Auf ber Borberfeite, unter bem bairifchen Bappen, vom Lorbertrang ungeben, befinbet fich bie Wibmung;

Zu Ehren der am 25. Juli 1866 gefallenen tapferen bairischen Krieger.

#### Denkmal bes 2. Thuringifden Infanterie-Regiments Dr. 32 bei Oberaltertheim.

Eingeweiht am 16. Juni 1867. Sanbstein Obelist. Auf ber Borberfeite ein rubenber Abfer, barunter:



Dem Andenken der am 25. Juni 1866 Gefallenen des 2. Thüringischen Inftr.-Rgts. No. 32.

Denfmal bes Magdeburgischen Fufilier Regiments Rr. 36,

Mus ftarf. gegoffenen,marmorartiggemalten Binfplatten ausgeführt bei Stable u. Cobn in Dotebam, auf ber Dlat. form berfelben ber preußische Abler, nach Lieds Mobell. Das Gange rubt auf einem Unterbau von Bufffteinbloden und erreicht mit Diefen bie Bobe von 14'. Die Infdrift auf ber Borberfeite fantet :



Das Königlich Preussische Magdeburg. Füsilier - Rgt. No. 36 seinen hier ruhenden Kameraden. welche am 26. Juli 1866 in dem Gefecht bei Uettingen den Heldentod starben. Sei getreu bis in den Tod. so will ich Dir die Krone des Lebens geben. Off. Joh. 2. X.

Die anberen 3 Geiten enthalten 102 Ramen ber Gefallenen, Offigiere und Manuschaften.

#### Dentmal fur bas 4. Pofeniche Infanterie Regiment Dr. 59,

auf bem Kirchhofe in Uettingen. Auf bem Sodel bes in Canbstein von B. hoffmann ausgeführten Wonumenteb find Schrifttafeln befestigt, welche auf ber Hauptfeite bie Ramen:



Hugo Freih. v. Bothmar Premierlieutenant Hugo Grabig Secondelieutenant Hugo Tecklenburg Vicefeldwebel. auf ben anberen bie Ramen ber gebliebenen Mann.

auf ben anderen die Namen ber gebliebenen Mannschaften tragen. In ben Krang bes oberen Theiles bes Sbelisten flebt: 26. Juli 1866.

Denfmal fur bas 2. Schlefifche Grenabier Regiment Rr. 11, auf bem Rixchhofe in Uettingen, errichtet am 26. Juli 1868.



Canoftein Postament mit metallenen, Strange baltenben Ablern auf ben Eden, auf bemfelben Gelm und Schilb antiter Form, Die Wibmung lautet:

Seinen am 26. Juli 1866 bei Uettingen gefallenen Kameraden das Königl. Preuss. 2. Schlesische Grenadier-Regiment No. 11. Dentmal jum ehrenben Gebachtniß ber gebliebenen bairischen Jager vom 2. Bataillon,





Das Königlich bairische 2. Jäger-Bataillon seinen auf dem Felde der Ehre im Gefeeht bei Uettingen im Jahre 1866 gefällenen Kriegskameraden.

Denkmal der Gefallenen der königl. bairischen 4. Division, auf dem Rirchofes in lettingen, nach einer Zeichnung vom Sauptmann v. Teien vom bairischen 9. Infanterie-Regiment; in Saudsten von Val. Sändler in Wärzburg ausgesährt; entbält außer den Rumen der Gesallenen am Sockl die Widmungsworte:



Ihren tapferen, für König und Vaterlaud
im Gefech bei Uctingen am 26. Juli 1869 gefallenen Kameraden
gewidnet von dem Commandirenden der Königh, bairischen IV. Division
Generallieutenant Ritter v. Hartmann, seinem Stabe und dem Offizier-Corps des
Königh, bairischen 5. Infanterie-Regiments Grossherzog von Hessen, 9. InfanterieRegiments Wrede, 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Oestreich und
8. Jäger-Bataillona am 26. Juli 1867.

Bairifches Denfmal auf bem Bogelsberge bei Rogbruun.



In Canbftein ausgesiubt von Maner. Auf ber Borberfeite bes Rreuges im Sichentrang eine Gruppe bairifder Baffen, an ben Geitenstächen ber Geitensamte bestielbe bab bairifde Bappen. Mm Godel bir Namen ber Gefallens, vom fofante Borte:

Zur
Erinnerung
an die im Kampfe am 26. Juli 1866 dahier
gefallenen bairischen Krieger.
Errichter
Von dem Offizier-Corps des
K. bair. 4., 7. und 10. Inflaterie-Regiments.
eingeweiht durch Herrn Pfarrer
J. B. Seikel am 26. Juli 1867.

Un die in der Ferne errichteten Dentmäler schließen sich die in den beimischen Garnisonorten aufgeführten an, welche größtentheils das Gedachtnis der Gefallenen der Feldzüge 1864 und 1866 gleichzeitig ehren.

Dentmal fur bie in ben Felbzugen 1864 und 1866 Gefallenen aus bem Regierungsbezirt Minben,

auf dem Domplage vor dem Regierungsgebäude in Minden. Errichtet am 3. Juli 1868, aus Oberftirchner Cambftein, einige 40' doch, mit eingefalfenen Mercelllafelin, Wappenschilben und befrönnebem Abler; nach einem Entwurf fer Kaumeister Erbe und Schsmann in Verlin



Die Ringe um bie Säule tragen bie Ramen: Düppel, Alsen, Dermbach, Kissingen, Lauffach, Aschaffenburg, Gerchsheim, Würzburg.

Den Caulenfuß umgeben bie auf Schilben rubenben Reliefportraits ber Generale Logel v. Faldenftein, Berwarth v. Bittenfelb v. Manteuffel und v. Goeben.

Auf bem oberen Sodel des Denkmals sind die Portraits Er. Majesial des Königs, Ibrer Rönigl. Hobeiten des Kronpringen, des Pringen Friedrich Karl und das Deppelbilding bes Bringen und der Pringesin Friedrich der Riederslande, als Chefs der Insanterie-Regimenter Rr. 15 und 55, angedracht.

Die Echrifttafeln bes unteren Sedels tragen die Bezeichnung: Es starben den Heldentod und tren ihrer Pflicht 1864 und 1866 und 414 Ramen von Gefallenen.

Bom 2. Beftphalischen Infanterie-Regiment Rr. 15: 138, vom 6. Bestphalischen Infanterie-Regiment Rr. 55: 157, aus bem Regierungsbegirf Minden bei verschiedenen Regimentern Gefanderie: 119 Ausen. Dentmal fur bie Gefallenen bes VIII. Armee Corps, auf bem Etterberge bei Cobleng; beftebt in einem BO' boben Obelief mit bem Erinnerungefreug auf beg arfolit. 1866 arfolit.



Auf ber Weitfeite befindet fich bie Bitmungstafel

Den im Feldzuge des Jahres 1896

für König und Vaterland ruhmvoll gefällenen Kameraden zum ehrenden Audenken

den Offizieren des Königt. Preuss. VIII. Armee-Corps.

Auf ber Rorbfeite ftebt:

Main-Armee Laugensalza, 27. Juni, Hammelburg, Kissingen. Waldaschach, 10. Juli, Helmstadt, 25. Juli. Rossbrunn, 26. Juli.

und tie Rauen ber 81 Gefallenen vom 1. Abrunichen Bufanterte-Regiment Rr. 25 und ber 83 Gefallenen vom 2 Brieniden Infanterie-Regiment Rr. 19 Auf ber Gublente: Elb-Armec.

Hühnerwasser, 28. Juni, Nünchengrätz, 28. Juni, Königgrätz, 3. Juli.
Hohenz, Füs. Rgt. No. 40 mit 48 Namen.
5. Rhein, Inf. Rgt. No. 65 mit 36 2. Rhein, Inf. Rgt. No. 28 mit 54 3. Rhein, Inf. Rgt. No. 68 mit 54 4. Rhein, Inf. Rgt. No. 68 mit 54 -

Muf ber Oftfrite:

3. Rhein. Inf. Rat. No. 29 mit 10 Namen
7. Rhein. Inf. Rat. No. 09 mit 7
7. Rhein. Inf. Rat. No. 09 mit 7
Ostpremas. Foa. Rat. No. 38 mit 7
Pomm. Fäs. Rgt. No. 38 mit 7
Rhein. Garra-Ratillon No. 8 mit 7
Rhein. Grassier-Rat. No. 8 mit 3
Koings-Hun-Rayel, Librein. No. 7
Rhein. Change. Librein. No. 7
Rhein. Change. Art. No. 7.
Rhein. Fall-Art.-Rgt. No. 8 mit 16

Main-Arruece.
4 Rhein. Inf.-Rgt. No. 30 mit 17 Namen.
8 Rhein. Inf.-Rgt. No. 70 mit 11 2 Thuring. Inf.-Rgt. No. 32 mit 33 2 Rhein. Ilus.-Rgt. No. 9 mit 6
Rhein. Idw.-Inf.-Hat. Neuwird 1 -

Denkmal ber in ben Gelbzügen 1864 und 1866 gefallenen Combattanten bes Branbenburgifchen Jäger Bataillons Nr. 3.

Errichtet auf bem Martiplat in Lubben am 14. August 1868. Gefertigt in ber Sabrit von 5. B. Warmer in Berlin, aufgestellt vom Architetten Robler.



Es tragt an ber Borberfeite bie Jufdrift:

Zum ehrenden Andenken an die in den Feldzügen in Schleswig 1864 und in Oestreich 1866 gefällenen Combattanten des Brandenb. Jäger-Bataillons No. 3.

Un ber entgegengejesten Geite bie Ramen ber Wefallenen.

Un ber rechten und linten Zeite die Raunen der Orte: Münchengrätz, Königgrätz und Wielhoi, Oster-Düppel, Düppel und Alsen.

Boutane, II. Unbang,

### Dentfaule fur bie Befallenen ber 7. Artillerie Brigabe, auf ihrem Schiefplage, ber Spellener Saibe, bei Befel.

Auf finftlichem Sügel von Love-Alfobliden erbobt fich ein gegliebertes Sandfein-Postament mit Edpalmetter von Bint, auf welchem eine kannelirte Sandfeinfaben ein Englist auflfeigt, welche einen in Jint gegessen, genauch berragiten Webe zowe gongen Dentmals beträgt 24' 3", ber Jintgus ist bei Rable und Sohn in Potedam, bie Sandfeinstelle bei Breffe und Comp. in effen gefertigt.



Muf ber metallenen Edrifttafel ber Borberfeite fteben bie Wibmungsworte:

llare Königliche Hoheit
die Fran Prinzessin
Carl von Preussen
Chef des Wessphäl. Feld-Art.-Rgs. No. 7
und das Offizier-Corps
der 7. Artillerie-Brigade
widmen im Jahre 1869
dieses Denkual ihren in den
Feldrägen 1864 und 1866
gefällenen Kameraden.
unb bas Øersjeidniß ber @efallenen.

#### Dentmal fur bie Gefallenen in Dortmund.

Das Arrangement des Gangen und der Entwurf ju dem Sodel sind vom Milbhauer jur Straffen, die Irinkmeharbeit von İbieme in Berlin. Der rubende Edwe in brenzitem Elefnaguß sie der vom Nauch für das Senthand Scharmberit dau fen Gnaulienfrüchgle in Berlin mobellitze, welcher auch dei ken Zenthallern für die 1. Garbe-Jasanterie-Dississen der Schum und dei Parschang jur Ameendung gesommen ist. Der Zodel ist von schoenen Oberberger Granit, mit dem Erinnerungstrug für 1896 aus Brouge von erobertem Geschüp gegiert, welche Ze. Majsstat ber König für biefed Tenthal ausnahmsevis durch eine fünfel. Auchinetwerber zu derstützt. Dies schnik, auch von Frankorter ist und ein Frankorter ist weden Frankorter.

bewilligen gerubten. Diefe tonigl. Stabinetsorbre ift in ben Grundftein bes Dentmals mit eingelaffen.



Un ber linten gangsfeite bes Godels ftebt bie Bibmung:

Die Stadt Dortmund den treuen Vertheidigern des Vaterlandes.

Auf ber rechten bagegen: Es starben den Heldentod für König und Vaterland 1866.

Hermann Bading. Friedrich Klöpper. Dietrich Loh. Carl Röllecke. Wilhelm Rüther. Heinrich Sudhaus. Gottfried Treck. Conrad Voss. Carl Wencker. Wilhelm Zöllner. Denfftein für bie Gefallenen bes Raifer Frang. Barbe. Brenabier. Regiments Rr. 2, auf bem Rafernenbofe in Berlin.

Errichtet am 3. Juli 1868. 25' bech, aus Granitbieden, mit Gartenanlagen umgeben. Auf ber Gebenftafel ans Erz, 15' boch 5' breit, befindet fich ber auf Jahnen rubende Abler und sogende Echrift:



1866 Soor, 28. Juni. Königgrätz, 3. Juli. Oberstlieutenant Fritz Freih, v. Gaudy. Hauptmann Erik v. Witzleben. Premierlieutenant Ferdinand v. Notz. Premierlieutenant G. Frh.v. Richenberg, Secondelientenant v. Weyher. 1. Bataillen 16 Ramen, 2. Bataillen 43 Ramen, Gufifier . Bat. 5 Damen und ber Epruch Off. Job. 2. 3. 10.

Auf bem unteren Absah trägt eine eingefügte Marmertafel bie Widmungszeilen:

Den gefällenen Kameraden
des Kaiser Franz-Garde-Grenadier-Regiments No. 2.

#### Dentmal ber Wefallenen bes Barbe . Echugen . Bataillons,

auf feinem Schiefts plage im Rarlegarten, errichtet am 3. Juli 1868 mit ber Infcbrift:



Das Garde-Schützen-Bataillon seinen in der Schlacht bei Königgrätz gefallenen und in dem Feldzuge 1866 verstorbenen Kameraden zum Gedächmiss.

Das Bataillon werter im Rampf 16 Mann, an ber Cholera 32, verwindet wurden 50, beshalb tragt bas Deufmal 98 Ramen.

Denfmal, ben Gefallenen bes V. Armeecorps



Im Jahre 1808 angeregt, warb bie Errichtung biefed Denkmals von einem Comite in bie Hand genommen, bestehend aus dem Insantrierberteten (jept General) v. Besow, Generalstadmager Hand in Bertillerichauptmann Lange in Dosen. v. Besow wurde im Sommer, Hand is gerigt 1869 versteht, dasset traten ins Comité Oberst v. Seinemann umd Major v. Geugel. Die Mittel, eiten 5500 Thier, wurden durch viertägigen Sosdabjug aller Ossigier bes V. Armerorep beschaft.

Statt bes ursprunglich beabfichtigten Aufftellungsortes auf bem Schlachtfelb in Rachob marb endgultig ber Bilbelmsplat in Pofen bestimmt, wo es am 27. Juni 1870 aufgestellt

worben ift. Der Lowe mißt eirea 9 Bug, bas Poftament mit ben Granitfodelftufen 13 Bug. Die Rriegerfiguren am Godel tragen bie Uniformen ber am meiften thatig gewesenen Regimenter, bes 37. Infanterie Regimente, 5. Jager Bataillone, 5. Curaffier . und 5. Artillerie-Regimente und gleichzeitig Portraitzuge ber vier erften Seerführer bes Urmeecorpe (ber Infanterift Die tee Generale v. Steinmet, ber Jager bie bes Generale v. Rirchbach, ber Artillerift bie bes Generale v. Lowenfelb, ber Curaffier bie bes Generale v. Bnud).

Der Entwurf in allen feinen Theilen, fowie bie Spezialzeichnungen gu bem Dentmal rubren vom Ctabtbaurath Stengel in Dofen ber, bie Berftellung ber Mobelle vom Bilbbauer R. Poble in Berlin, Die Ausführung in galvanifch brongirtem Binfguß vom Binfgiegereibefiber Johannie Brig in Berlin. Das Dentmal ftebt auf Rafen und ift von Anlagen und Bosquets umgeben.

Am Rorper bee Poftamentes enthalt bie Edrifttafel ber Borberfelte folgenbe Wibmung: Den

> im siegreichen Feldzuge 1866 Gefallenen des Fünften

Armeccorps.

#### Die Tafel ber Rudfeite nachftebenbe Cdrift:

2. Leib-Hus, - Regt. No. 2. 4 Unteroff. 12 Hus. Westpr. Cürass.-Regt. No. 5. 3 Cürassiere.

Westpr. Ulanen-Regt. No. 1. Sec. - Lt. Max v. Heinrich. 1 Tromp. 4 Ulanen. Pos. Ulanen - Regt. No. 10. 6 Ulanen.

1. Schles. Drag. - Regt. No. 4. Major Fr. v. Richen. 1 Unteroff. 3 Dragoner. 2. Schles. Drag. - Regt. No. 8. Major Old. v. Natzmer.

Rittm. Hugo v. Pogrell. Sec. - Lt. Erich v. Böhm II. 3 Unteroff, 11 Dragoner,

#### Die Tafel ber Ceite linte (von vorn);

 Niederschles, Inf. - Regt. No. 46. Hauptm. Alex. v. Goessnitz. Prem. - Lt. T. v. Benthe - Fink. Sec.-Lt. Leopold Scydel. Sec.-Lt, Paul Guderian. Sec.-Lt. A. v. Stoltenburg.

8 Unteroff, 68 Musk, und Füsil. 2. Niederschl. Inf. - Regt. No. 47, Sec.-Lt. P. v. Prittwitz-Gaffron. Sec. - Lt. O. v. Salisch.

4 Unteroff. 61 Musk, u. Füsil. 4. Niederschles. Inf.-Regt. No. 51.

1 Musketier. 6. Brandenb. Inf.-Regt. No. 52. Hauptm. Fried. Heuduck.

Pr.-Lt. A. v. Borowsky. Sec.-Lt. Paul Walter. Sec.- Lt. Felix Grano. Sec. - Lt. Erich v. Schulz.

6 Unteroff. 31 Musk. u. Füsil.

3. Pos. Inf.-Regt. No. 58. Major Oscar v. Haugwitz. Sec .- Lt. B. Graf Rittberg. Sec.-Lt. F. v. Prondzynski. 9 Unteroff. 65 Musk. u. Füsil.

1. Schles. Jäger-Bat. No. 5. 8 Jäger.

Niederschles. Feld-Art.-Regt. No. 5. 1 Unteroff. 1 Tromp. 17 Art.

#### Die Tafel ber Ceite rechte:

Stab der 10. Inf.-Div.

1 Stabsordommanz.

1. Westpr. Gren.-Regt. No. 6.

Pr.-Lt. Reg.-Adj. G. Wendt.
Sec.-Lt. Eng. v. Bornstådt.
Sec.-Lt. Aug. Gaede.
Sec.-Lt. Max Ditmar.

8 Unteroff. 102 Grenad.

8 Unteroff. 102 Grenad.
Königs-Grenadier-Regiment
(2. Westpr.) No. 7.
Hauptm. Karl v. Natzmer.
Hauptm. Herm. v. Foerster.
Hauptm. G. v. Bültzingsloewen.
Sec.-Lt. J. v. Kohrscheidt.
Sec. Lt. R. v. Niebelschütz.

Sec.-Lt. Willibald v. Houwald.
Sec.-Jt. A. v. Rothmaler.
12 Unteroff. 115 Gerand.
Weatph. Füsil. - Regr. No. 37.
Hauptm. Herm. Vogelsang.
Pr.-Lt. Oct. v. Pannwitz.
Sec.-Lt. Herm. Paalzow.
4 Unteroff. 76 Füsil.
Schles. Füsil. - Regt. No. 38.
Ob.-Lt. K. v. Wenkstern.
Hauptm. Gerh. v. Kügelgen.
Pr.-Lt. I. Brinkman.
Sec.-Lt. F. Zimmermann.
Sc.-Lt. F. Zimmermann.
3 Unteroff. 93 Füsil.

Auf ber Poftamentsodelabtbeilung unmittelbar unter ben Rriegerfiguren lauft banbarrig bie Angabe ber Schlachttage bes V. Armeecorps in Ramen unb Datum um bas gange Denfmal.

Muf ber Borberfeite: D. 27. Nachod. Juni.

Auf ber Ceite rechts (von vorn): 28. 29. Skalitz. Schweinschädel. Juni. Muf ber Sinterfeite: D. 3. Koniggratz. Juli.

Auf ber Geite linte (von vorn): D. 15. Tobitschau. Juli.

Anger biefen bereits aufgestellten Dentmalen find in Ausführung beariffen:

- Das Dentmal, ben Gefallenen von ber Stadt Machen bestimmt, beffen Entwurf und Ausführung Professor Drate in Berlin übergeben ift.
- Das Denemalfür die Gefallenen der Stadt Salle a. E., entworfen vom Oberbaurath Sigig, mit Figuren vom Bildbauer Schaper in Berlin, und endlich
- Das Siegesbenkmal auf bem Ronigsplag in Berlin, nach bem Entwurfe vom Oberhofbaurath Strad, mit Jiguren von Professor Drafe, — als Anhmeshalte ben Gefallenen ber Jahre 1864 und 1866 eprendes Gedachnis sichernd.

Da bie genannten Monumente erst in Jahren zur Aufstellung tommen nub möglicherweise burch ben inzwischen ansgebrochenen Entscheidungskanns

Deutschlands gegen Frankreich Beränderungen erleiben, und angerbem bie endgultige Gestaltung bes Siegesbenkmas noch nicht feststebt, so glaubte ber Unterzeichgutet von ber Abbildung biefer letzgenannten ehrenden Erimerungszeichen jest Albstand nehmen zu miffen.

3m October 1870.

Lubwig Burger.



Betlin, gebruft in bei Rongliden Gebeuen Dier-Deftuchtunfen.
-R v. Defte:

# Illustrationen Berzeichniß.

|      |            |     |                                                                                                                                                                        | In Soly gefchnitten          |
|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 259. | €.         | 3.  | Abidnitte . Initial H. Der preufifche Colbat fubrt ben                                                                                                                 |                              |
|      |            |     | bannoverichen Rrieger in bie preufifche Rubmeeballe ein .                                                                                                              | M. Worms.                    |
| 260. | €.         | 5.  |                                                                                                                                                                        | M. v. Steinbel.              |
| 261. | G.         | 7.  | Einnahme von Ctabe am Morgen bes 18. Juli                                                                                                                              | F. Legetmeper.<br>(Leipzig.) |
| 262. | S.         | 8.  | Change Brunebaufen bei Ctabe                                                                                                                                           | L. Martwort.                 |
| 263, | S.         | 13. | Initial S. ju , Das Gefecht bei Langenfalga. Der preu-<br>fifche Abler, bas bannoveriche Bappen gertrummernb                                                           | B. Feift.                    |
| 264. | G.         | 15. | Generallieutenant v. Arenticbilbt                                                                                                                                      | M. Worms.                    |
| 265. | G.         | 16. | Eruppen ber ebemaligen hannoverfchen Urmee                                                                                                                             | 2B. Brofer.                  |
| 266. | 6.         | 18. | Generalmajor v. Alies                                                                                                                                                  | M. Bogel.                    |
| 267. | S.         | 20. | Rampf an Rallenberge Duble                                                                                                                                             | 5. Duller.                   |
| 268. | G.         | 24. | Borbringen ber Sannoveraner gegen bas Garnifonlagareth und bie Riegelei von Langenfalga                                                                                | I. Bogen.                    |
| 269. | G.         | 25. | Das 20. Landwehr - Regiment im Babemalbchen                                                                                                                            | M. v. Steinbel.              |
| 270. | <b>6</b> . | 27. | Sauptmann v. Rofenberg ichlagt bie Attale ber hannoverichen Cavallerie (Cambribge · Dragoner) jurud                                                                    | J. Bogen.                    |
| 271  | @          | 30. | Initial M. ju "Die Berlufte Die Capitulation." Ent-                                                                                                                    |                              |
| 272  | -          |     | laffener hannoverscher Colbat, in die Seimath gebenb .<br>Oberftlieutenant p. Wefternbagen vom Regiment Coburg-                                                        | M. v. Steinbel.              |
|      | ·          | 31. | Gotha                                                                                                                                                                  | M. Worms.                    |
| 273. | G.         | 35. | Initial U. ju "Schlufibetrachtung." Bannoverscher Orbon-<br>nangendarm                                                                                                 | M. Pütte.                    |
| 274. | G.         | 38. | Schlufvignette. Die hannoveriche Ronigstrone fällt vom Bappen. Ropfbebedungen ber ebemaligen hannoverichen                                                             |                              |
|      |            |     | Armee umgeben baffelbe                                                                                                                                                 | D. Menbe.                    |
|      |            |     | Die Main : Armee.                                                                                                                                                      |                              |
| 275. | €.         | 41. | Abschitts. Initial M. Barbaroffa erwacht. Deftreichs<br>Doppelabler entweicht vom Prafibialthron bes beutschen<br>Bunbes, vom preußischen Mar gezwungen. Die beutschen |                              |
|      |            |     | Bappenlowen fabren burcheinanber                                                                                                                                       | 5. Duller.                   |

|      |            |            |                                                            | 3n Bolg gefchnitten ben : |
|------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 276. | 3.         | 49.        | Initial L. au . Das VII. (bairifche) Bunbes . Armeecorps." |                           |
|      |            |            | Bairifder Bartichier, am bairifden Bappen Poften ftebenb   | 5. Comibt.                |
| 277. | S.         | 51.        | Pring Carl von Baiern                                      | 21. Bogel.                |
| 278. | S.         | 54.        | Generallieutenant v. b. Zann                               | 2B. Feift.                |
| 279. | €.         | 56.        | Initial W. ju ,Die Baiern vom 20. Juni bis 1. Juli."       |                           |
|      |            |            | Bairifcher Chevauglegers in Gelbausruftung                 | M. Butte.                 |
| 280. | €.         | 60.        | Initial U. ju "Die Mainarmee bricht auf." Bairifche        |                           |
|      |            |            | Offigiere, bie Rarte ftubirenb                             | 21. Bogel.                |
| 281. | €.         | 63.        | Benerallieutenant v. Goben                                 | a. Bogel.                 |
| 282. | €.         | <u>67.</u> | Initial D. ju "Die Gefechte bei Dermbach". Anficht bes     | er en                     |
| 283. | ~          | en         | Rloftere Zella bei Permbach                                | a. Worms.                 |
| 284  | S &        | 69.<br>69. | Beneralmajor v. Rummer                                     | a. Bogel.                 |
| 285. | 6          | 70.        | Einnahme von Bella. Schlofigartenfeite mit ben 14 Tannen   | Riebeberger.              |
| 286. | 6          | 72         | Initial G. ju "Wiefenthal. Um Rebelberg. Rogborf."         | Steveretget.              |
| -    | ٠.         |            | Bairifcher Schut in Gelbaueruftung                         | S. Comibt,                |
| 287. | S.         | 74.        | Rampf am Rebelberg. Brigabe Cofter por Biefenthal in       | C. Cumiti                 |
|      | -          |            | Wirffamleit                                                | 3. a. Bredbaus.           |
|      |            |            |                                                            | (Leipzig.)                |
| 288. | 3.         | 74.        | Major o. Ruftow                                            | M. Worme.                 |
| 289  | S.         | 75.        | Benerallieutenant v. Sartmann                              | 2. Martwort.              |
| 290. | S.         | 82.        | Initial L ju "Bunfelb, Berefelb." Rurudgelaffene bairifche |                           |
|      |            |            | Euraffierhelme                                             | 2B. Geift.                |
| 291. | €.         | 84.        | Ein Schuf ber Avantgarbenbatterie Schmibts jagt bie        |                           |
|      |            |            | bairifden Euraffiere in bie Glucht                         | M. Bogel.                 |
| 292  | <u>S</u> . | 87.        | Initial E. ju "leber bie bobe Rhon." Der gerachte          |                           |
| 293. | 3.         | 88.        | Schimmel von Bronzell                                      | C. Sadenbed.              |
| 294. | 6.         | 91.        | Uebergang über bie hobe Rhon                               | A. U. Brodbaus.           |
| 207  | Θ.         | 91.        | theoretiguing uper the hope stoon                          | (Leipzig.)                |
| 295. | 6          | 93.        | Initial D. ju "Gefecht bei Sammelburg." Unficht bes        | (cerpsig.)                |
|      | _          |            | Rieberthors in Sammelburg                                  | 5. Ccmibt.                |
| 296. | €.         | 96.        | Generalmajor v. Glumer                                     | a. Bogel.                 |
| 297. | G.         | 97.        | Braubruine in Sammelburg                                   | S. Comibt.                |
| 298. | S.         | 98.        | Beneralmajor v. Schachtmener                               | C. Sadenbed.              |
| 299, | G.         | 99.        | Initial M. ju , Friedrichehall. Saufen. Balbafchach."      |                           |
|      |            |            | Grofvater und Entel, Bier trinfenb                         | M. Bogel.                 |
| 300. |            | 101,       | Befecht an ben Galinen bei Friedrichshall                  | M. Lutte.                 |
| 301. |            | 103.       | Einnahme von Saufen                                        | Cbel.                     |
| 302. |            | 104.       | Die Baiern werben aus Balbafchach gebrangt                 | 5. Müller.                |
| 303. |            | 105.       | Initial Z. ju "Riffingen." Brunnennomphe                   | a. Worms.                 |
| 304. | 9.         | 106.       | Riffingen vom Jug bes Altenberge aus                       | 3. Tegetmeper.            |
| 305. | ~          | 109        | Initial G. ju "Das Gefecht bei Riffingen." Die Saupt-      | (Leipzig.)                |
| 1900 | 0.         | 108.       | Caalbrude in Riffingen                                     | C. Sadenbed.              |
| 306. | G.         | 110.       | Uebergang über bie gerftorte Brude an ber Linbelsmuble     | c. Quarnora.              |
|      |            |            | bei Riffingen                                              | 5, Comibt.                |
| 307. | G.         | 111.       | Rampf am Botel Canner                                      | Riebeberger.              |
| 308. |            | 113.       | Initial B. ju , Die Erfturmung bes Rirchhofes." Der von    |                           |
|      |            |            | ben 53 ern erfturmte Geiteneingang bes Rirchhofe           | 21. v. Steinbel.          |

|        |               |                                                              | 3n Bolg gefdnitten               |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 309,   | €. 11         | Imitial D. ju , Das Gefecht bei Bintele und Rublingen."      |                                  |
|        |               | Lippe betmolbifcher Gufilier, im Banbe bie Sabnenbevife      |                                  |
|        |               | um bie lippefche Bappenrofe gefchlungen                      | 21. Bogel.                       |
| 310.   | €, 12         | Initial G. ju "Das Gefecht bei Rublingen." Abenbgefecht      |                                  |
|        |               | am Ginnberge                                                 | Rrull & Michael.<br>(Stuttgart.) |
| 311,   | S. 12         | Sauptmann v. Leszconsti                                      | 21. Bogel.                       |
| 312.   | G. 12         | Major Robbewalb. 3m Bappen ber Ramensgug auf ben             |                                  |
|        |               | Epauletten ber Offigiere bes ehemaligen lippe betmolbifchen  |                                  |
|        |               | Jufilier . Bataillons                                        | 5. Schmibt.                      |
| 313.   | <b>ම</b> . 13 |                                                              | M. v. Steinbel.                  |
| 314.   | S. 13         |                                                              |                                  |
|        |               | Marientapelle und bes Definerhaufes in Riffingen, von        |                                  |
|        |               | außen gefeben                                                | 3. Bogen.                        |
| 315.   | 3, 14         |                                                              |                                  |
|        |               | Gottesbienft bei Bermunbeten im Rurfaal gu Riffingen         | 5. Schmidt.                      |
| 316.   | S. 14         |                                                              |                                  |
|        |               | in Riffingen                                                 | 2B. Broter.                      |
| 317.   | €. 149        |                                                              | L. Martwort.                     |
| 318    | €. 15         |                                                              |                                  |
|        |               | rische Lowe                                                  | 5. Schmidt.                      |
| 319    | E 15          |                                                              |                                  |
|        |               | flegreichen prenfifchen Erfolge                              | 23. Feift.                       |
| 320.   | S. 15         |                                                              |                                  |
|        |               | Infanterift, Abichied nehmend                                | M. Bogel.                        |
| 321.   | S. 15         |                                                              | Cbel.                            |
| 322    | S. 15         |                                                              | M. Bogel.                        |
| 323.   | S. 16         |                                                              | C. Sadenbed.                     |
| 324    | S. 16         |                                                              |                                  |
|        |               | fammenftof am Gifenbahnviaduct vor Sain gwifden heffen-      |                                  |
|        |               | barmftabtifchen Chevanglegere und preufifchen & Sufaren .    | M. Rung.                         |
| 13435  | 2 10          | at the comment of the state in second                        | (Stuttgart.)                     |
| 325    | 3. 16         |                                                              | 3. Bogen.                        |
| 326.   | S. 16         | Un ber Dorflifiere von Frobnhofen                            | Rrull & Michael.                 |
| 10.17  | 2 10          | direct or her there is Contacted                             | (Stuttgart.)                     |
| 327.   | S. 16         |                                                              | B. Brofer.                       |
| 328.   | S. 17         | Deftreicher                                                  | M. v. Steinbel.                  |
| 329.   | S. 17         |                                                              | u. b. Gieinbei,                  |
| 329.   | S. 1/         |                                                              | 5. Schmibt.                      |
| 131343 | 0 100         | Afchaffenburg Berftaller Thor in Afchaffenburg               |                                  |
| 330.   | S. 17         | Gruchtende Deitzeicher am Berlianer Shot in erlinnliengurd   | 3. U. Brodhaus<br>(Leipzig.)     |
| 331.   | G. 17         | Beftpbalifche Caraffiere bringen gefangene Deftreicher ein . | 3. Bogen.                        |
| 332.   | 3. 18         |                                                              | B. Broter.                       |
| 333.   | ©. 18         |                                                              | M. Bogel.                        |
| 334.   | S. 18         |                                                              | u. oogel.                        |
| .>.74. | S. 10         | von Frantfurt unter bem Scepter Preugens                     | Chel.                            |
| 335.   | S. 18         |                                                              | B. Brofer.                       |
| 336.   | 3. 18         |                                                              | w. will.                         |
| 530,   | O. III        | fübbeutichen Bappenlowen ju Paaren                           | 5. Duller.                       |
|        |               | Innormalista combination in the desired                      | 7.                               |
|        |               |                                                              |                                  |

## Bie Bürgburg.

| 337.         | S. 193. | Abschnitts Initial V. Preußischer unb bairischer Poften auf ber Mainbrude in Burzburg mabrent bes Waffen-<br>ftillftanbes. Im Initial bas Wappen Burzburgs unter          |                               |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              |         | Beinranten                                                                                                                                                                | M. Bogel.                     |
| 338.         | S. 194. | Beneral ber Cavallerie Freiherr v. Manteuffel                                                                                                                             | M. Bogel.                     |
| 339.         | ©. 197. | Ricolaus Friedrich Beter, Großbergog von Oldenburg. In<br>ber Randzeichnung neben bem oldenburgischen Bappen olden-<br>burgischer Jukartillerift und Dragoner             | A. Bogel.                     |
| 244          | ©. 199. | Suffilier Bataillon Balbed in Campagneausruftung                                                                                                                          | B. Reift.                     |
| 340.<br>341. | S. 199. | Rufflier Bataillon Schwarzburg Rubolftabt in Campagne                                                                                                                     | w. Heilt.                     |
|              |         | audrüftung                                                                                                                                                                | Ebel.                         |
| 342.         | S. 199. | Generalmajor v. Rober                                                                                                                                                     | Cbel.                         |
| 343.         | S. 200. | Unton Gurft von Sobengollern                                                                                                                                              | M. Bogel.                     |
| 344.         | S. 201. | Initial A. ju , Bom 21. bis 23. Juli." Babifche In-                                                                                                                       |                               |
| 345.         | 3. 205. | fanteriften und babifcher Dragoner in Felbausruftung Dring Bilbelm von Baben, Commanbeur ber babifchen                                                                    | C. Hadenbed.                  |
| 340.         | O. 200. | Truppen                                                                                                                                                                   | M. Lutte.                     |
| 346.         | E. 206. | Befecht bei Sundheim                                                                                                                                                      | B. Schmibt.                   |
| 347.         | G. 208. | Initial O. gu "Die Gefechte an ber Lauber." Bilbftodel                                                                                                                    |                               |
|              |         | an ber Chauffee vor Lauberbifchofsbeim                                                                                                                                    | E. Sadenbed.                  |
| 348.         | G. 210. | Initial S. ju "Gefecht bei Sochhaufen Berbach." Babifcher Jager Borpoften. Blid auf Impfingen und bas Tauber-                                                             |                               |
|              |         | thal                                                                                                                                                                      | Cbel.                         |
| 349.         | S. 211. | Generalmajor v. Belgien, Commanbirenber ber olben-                                                                                                                        |                               |
|              |         | burgifch banfeatifchen Brigabe                                                                                                                                            | M. Bogel.                     |
| 350.         | S. 213. | Gufilier Bataillon Bremen in felbmafiger Musruftung                                                                                                                       | L. Martwort.                  |
| 351.         | G. 213. | Befecht an ber Brude bei Berbach                                                                                                                                          | F. Tegetmeper.<br>(Leipzig.)  |
| 352.         | S. 214. | Initial U. ju "Gefecht bei Impfingen · Lauberbifchofsbeim." Berschoffene Baume an ber Lauberpromenabe bei Tauber-                                                         | (-1174 317                    |
|              |         | bischofsheim                                                                                                                                                              | a. Worms.                     |
| 353.         | E. 217. | Befecht vor bem Eingange nach Lauberbischofsheim                                                                                                                          | D. Schmibt.                   |
| 354.         | S. 220. | Generalmajor v. Wrangel                                                                                                                                                   | M. Bogel.                     |
| 355.         | S. 221. | Schlufvignette. Der preußische Abler, zu beffen Seiten bie Bappen von Coburg. Gotha und Olbenburg, im Glange ber fiegreichen Gefrechte bes 23. und 24. Juli, Babens Greif |                               |
| 356.         | S. 222. | und Burtemberge Sirfd ju feinen Sufien                                                                                                                                    | H. Schmidt.                   |
|              |         | Reiter                                                                                                                                                                    | a. Worme.                     |
| 357.         | G. 224. | Initial T. ju ,Das Gefecht bei Gerchobeim. Samburger Dragoner und olbenburger Infanterift in Felbaudruftung .                                                             | A. Bogel.                     |
| 358.         | G. 228. | Initial D. ju "Gefecht bei Belmftabt." Dorfinterieur aus                                                                                                                  |                               |
| 359.         | S. 231. | ber Gegenb von Burgburg                                                                                                                                                   | S. Schmidt.                   |
|              |         | legers bei Mabelhofen                                                                                                                                                     | F. M. Brodhaus.<br>(Leipzig.) |
| 360.         | S. 233. | Generalmajor v. Bener                                                                                                                                                     | M. Lutte.                     |

|       |       |                                                                                                                     | In Soll gefchnitten           |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 361.  | 3. 2  | 34. Abenbgefecht bei Gelmftabt                                                                                      | 3. M. Brodhaus.<br>(Leipzig.) |
| 362.  | €. 2  | 35. Initial D. ju "Das Gefecht bei Uettingen." Uettingen mit                                                        | (6119318.)                    |
| 363.  | 6. 2  | Ungegend. Aufbruch bes Magbeburger Jufilier Regiments<br>38. Initial D. 3u "Ersturmung bes Kirchberges." Frankische | 23. Broter.                   |
|       |       | Bauerin im Gebet                                                                                                    | 2. Martwort.                  |
| 364.  | 3. 2  | 39. Generalmajor v. Rorth                                                                                           | M. Bogel.                     |
| 365,  | 3. 2  | 10. Initial W. gu "Die Erfturmung bes Osnert." Gufiliergrab                                                         | L. Marfwort.                  |
| 366.  | 6. 2  | 5. Major Liebestinb                                                                                                 | a. Bogel.                     |
| 367.  | 3. 2  | 46. Major v. Lupinsti                                                                                               | M. Bogel.                     |
| 368.  | S. 2  |                                                                                                                     | M. Bogel.                     |
| 369.  | 3. 2  | 18. Initial U. ju ,Das Gefecht im Centrum." Bairifche Ur-                                                           |                               |
|       |       | tilleriften , felbmäßig ausgeruftet                                                                                 | E. Badenbed.                  |
| 370.  | 3. 2  | ic. Vorgeben gegen bie bairifche Stellung bei Rofbrunn                                                              | 3. Bogen.                     |
| 371.  | G. 2  | 51. Initial M. ju , Die Reitergefechte bei ben hettstäbter bofen." Deileuftein auf ber Chauffee vor Burgburg        | 21. Bogel.                    |
| 372.  | S. 2  |                                                                                                                     | M. Bogel.                     |
| 373.  | 6. 2  |                                                                                                                     | a. Doger.                     |
| ara.  | 6. 2  | berges." Preußische Lagerhutten bei Bochberg vor Burg.                                                              |                               |
|       |       | burg                                                                                                                | 6 Pamile                      |
| 374.  | 6. 2  |                                                                                                                     | D. Cajanoc.                   |
| ora.  | 0. 2. | von olbenburgischen Eruppen beseit                                                                                  | 5 Comitt                      |
| 375.  | 3. 2  |                                                                                                                     | L. Martwort.                  |
| 376.  |       |                                                                                                                     | I. Martwort.                  |
| 377.  | 3. 2  |                                                                                                                     | c. municipali.                |
| .,,,, | 0. 2. | auf bem bairifchen Bappen borftenb. Das naffauifche und                                                             |                               |
|       |       | babifche Bappen im Bereich ber preußischen Giegesftrablen                                                           | S. Schmidt.                   |
|       |       | Das II. Referve : Corps in Baiern.                                                                                  |                               |
| 970   | S. 26 | 3. Abichnitte Initial N. Die Burg in Rarnberg mit ber                                                               |                               |
| 310.  | 6. 2  | aufgezogenen preufifchen Sahne. 3m Buchftaben bas Bappen                                                            |                               |
|       |       | ber Stadt und ber ebemaligen Burggraffchaft Rurnberg .                                                              | a. Lutte.                     |
| 379.  | S. 26 |                                                                                                                     | a. cuite.                     |
| 010.  | 6. 20 | burgifcher Infanterift in Gelbaudruftung                                                                            | E. Sadenbed.                  |
| 380.  | G. 20 |                                                                                                                     | C. Sadenbed.                  |
| 381.  | G. 20 |                                                                                                                     | C. Quartera.                  |
| 301.  | 0. 20 | Saufes in Sof                                                                                                       | L. Martwort.                  |
| 382.  | 6. 2  |                                                                                                                     | 4. Diametri.                  |
| 004.  | 0. 2  | Baffen ber Beerestheile ber II. Referve. Armee gebilbet .                                                           | E. Sadenbed.                  |
| 383.  | G. 2  |                                                                                                                     | C. Qualities                  |
|       |       | Infanteriften                                                                                                       | M. Worms.                     |
| 384.  | G. 27 |                                                                                                                     | C. Sadenbed.                  |
| 385.  | G. 27 |                                                                                                                     | S. Comibt.                    |
| 386.  | 6. 27 |                                                                                                                     |                               |
|       | -     | bes Befechtsfelbes. Bairifche Lirailleurs vom Golbberge                                                             |                               |
|       |       | aus medlenburgifche Dragoner beichießenb                                                                            | Riebeberger.                  |
| 387.  | G. 27 |                                                                                                                     | .0                            |
|       |       | ber Bogelmuble und nimmt bie Compagniefahne                                                                         | a. Rung.<br>(Stuttgart.)      |

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3n Soly gefchnitten           |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 388. | S. 279.            | Miftelgauer Bauern aus ber Wegenb von Bapreuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. Batte.                     |
| 389. | S. 280.            | Initial B. ju . Von Babreuth bis Rurnberg." Das laufer Ibor in Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E. Badenbed.                  |
| 390. | €. 283.            | Schlufvignette. Der preugifche Abler auf ben Bappen ber er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                             |
|      |                    | oberten Provingen thronend por ber Chrentafel ber Mainarmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Schmidt.                   |
|      |                    | Schlußabschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| 391. | 3. 287.            | Abfchnitts Initial A. Boruffia nach fiegreichem Feldjuge gwifchen ben umgefturgten Grengpfablen ber überwundenen                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| 000  | ~ 4417             | beutschen Canbestheile rubenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M. Lutte.                     |
| 392. | S. 291.            | Generallieutenant v. b. Malbe. In ber Randzeichnung Garbelandwehrmann und Landwehrhusar                                                                                                                                                                                                                                                                       | a. Worms.                     |
| 393. | S. 293.            | Initial S. Deftreichifcher Golbat ber Gubarmee im Cam-<br>pagneanzuge. Reben ihm gahnen im Siegesichmud ber zu                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 394. | 3. 297.            | Banb und Baffer über bie Italiener erfochtenen Giege                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. Worms.                     |
| 395. | S. 300.            | flasche, mit Lorberzweig von 1864 - 66 verbunden Juitial W. ju "Die brei Paraben." Anficht von Ricols-                                                                                                                                                                                                                                                        | Ebel.                         |
|      |                    | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. Bogel.                     |
| 396. | S. 307.            | Initial C. ju "Die Cholera in Brunn." Pandora, giftige Dunfte ergießenb. Der Buchftabe aus Stechapfelblattern                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 397. | S. 311.            | gebilbet Die Krantenpflege." Unter bem Licht bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H. Schmidt.                   |
| 331. | O. 311.            | Genfer Conventionstreuge und der Infignien des Ishan<br>niter- und des Malthefertrause famen find die verschiedenen<br>wertthätigen Genossen der Stransenpflege Jodonniter und<br>Maltheferritter, barmberige und Richterschweitern, Diade-<br>nissimmen, Brüder des rauben Saujes u. f. w., das Elend<br>der Schaften zu lindern. Passionsblumen, aus Krüden |                               |
| 90.1 | ~ 019              | fich emporrantend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F. A. Brodhaus.<br>(Leipzig.) |
| 398. | S. 313.            | Johanniterritter in Ausübung ibres Berufes, Berwundete fammelnb                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Bogel.                     |
| 399. | 3. 317.            | Generalarit Dr. Langenbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E. Sadenbed.                  |
| 400. | S. 318.            | Generalarzt Dr. Bilms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. Worms.                     |
| 401. | S. 318.            | Mergte in Function. Local: Scheune in Bobmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Comibt.                    |
| 402. | €. 319.            | Felbeisenbahnabtheilung. Motiv aus Bohmen , nabe Reichenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riebeberger.                  |
| 403. | 3. 320.            | Initial B. ju "Das Lager bei Corlin." Deftreichifche Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stitutuetget.                 |
|      |                    | fangene, vom pommerichen Greif bewacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C. TeBel.                     |
| 404  | €, 324.            | ber 1866. Moment ber Begrußung Er. Majeftat bes Ronigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 405, | S. 331.            | burch ben Oberburgermeifter Berlins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. Lutte.                     |
|      | ©. 331.<br>©. 334. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Bogen.                     |
| 406. | ©. 334.            | ber Felbzuge in Italien und Ungarn an ber geborftenen Saule von Ceftreichs Macht                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brend'amour.                  |
| 407  | €. 336.            | Schlufpignette. Das Erinnerungefreug von 1866 im Lorber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Duffelborf.)                 |
| 307. | S. 1810.           | und Eichenfrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. Tepel.                     |

in Bolg geichnitten

|      |                 | Große Befechtofcenen.                                                                                                                                                                                                                                     | pon:                          |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 408. | 3u &ettr<br>13. | Gefecht bei Langensalga, 27. Juni 1866. Uebersicht vom Juben-<br>bügel aus, über bas Unftrutthal, auf bie Sohen von Merz-<br>leben. Avanciren gegen bie hannsversche Aufstellung bei Merz-                                                                |                               |
| 409. | 93.             | leben                                                                                                                                                                                                                                                     | S. Müller.                    |
|      |                 | bie Stadt worgebend                                                                                                                                                                                                                                       | Brend'amour.<br>(Duffelborf.) |
| 410, | 113.            | Auf bem Friedhofe in Riffingen am 10. Juli 1866. Erfturmung bes verbarritabirten Einganges von ber Chauffee nach Rublingen                                                                                                                                | M. v. Steinbel.               |
| 411. | 172.            | vuoringen Gefech bei Alchaffenburg, 14. Juli 1866. Blid von der Lister ber figlanerie aus über die Ausmußble weg nach den von bestilicher und öftreichischer Artillerie befesten Soben bin. Borgeben der Brigade Rummer auf die flasanerie, der Brigade   | a. v. Cirineri.               |
| 412. | 235.            | Brangel auf die Auenmuhle<br>Aus bem Gefecht bei Uettingen am 26. Juli 1866. Die Er-<br>fturmung bes Osnert und ber Brunfchlag-Liftere burch bas                                                                                                          | M. Worme.                     |
|      |                 | magbeburgifche Gufilier Regiment Rr. 36.                                                                                                                                                                                                                  | F. A. Brodhaus.<br>(Leipzig.) |
| 413. | 218.            | Gefecht bei Tauberbischofsheim, ben 24. Juli 1866. Der Angriff ber Burtemberger auf die Tauberbrude abgewiefen                                                                                                                                            | F. Tegetmeper.<br>(Leipzig.)  |
| 414. | 255.            | Bor Burgburg. Befchießung bes Marienberges am 27. Juli 1866                                                                                                                                                                                               | J. A. Brodhaus.<br>(Leipzig.) |
| 415. | 320.            | 1866. Blid in Die Beltreiben. Befangene fuchen felbftgefchnipte                                                                                                                                                                                           |                               |
|      |                 | Stode an bie bas lager Befuchenben ju verlaufen                                                                                                                                                                                                           | M. Lutte.                     |
|      |                 | Große Portraits.                                                                                                                                                                                                                                          | :                             |
| 416. | 19.             | Ranbe neben bem fachfifchen Mappen Golbat und Offizier bes                                                                                                                                                                                                |                               |
| 417. | 44.             | herzoglichen Contingents in der Feldansfüstung des Jahres 1866<br>General der Infantetie Vogel v. Haldenstein. Im Rande oben<br>das Geofftreuz des rothen Ablerordens auf dem Commandostad.<br>An den Seiten unten der bairische Soldat und der Licheken. | 5. Schmibt.                   |
|      |                 | bie friegerische Thatigfeit bes Generals am Main und bie ver-<br>waltenbe in Bomen andeutend. Das familienwappen bes Ge-<br>nerals unten im Lorbertrang                                                                                                   | 21. Bogel.                    |
| 418. | 264.            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|      |                 | 4000                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |

In Soly gefdnitten

30 Seite 419. 312. Se. Erlaucht Graf Cerebard ju Stolberg. Wernigerobe, umgeben vom Bande bes Johanniterorbens in Grober und Echgeniaub, oben bes Stolbergifche Woppen; unten, neben bem Johannitertreug und bem Genfer Conventionsftreug, Bernoundete ber verschiebenen im Jahre 1866 mit einander abmpfende

Armeen, burch Ranten ber Paffioneblume verbunben . . . B. Duller.

## Unbang. 6

Dr. 1. bis 33. Dentmaler, ben beiberfeitig Gebliebenen in Bobmen und Dabren errichtet.

Rr. 34. bis 63. Dentmaler, auf ben Befechtefelbern ber Maincampagne errichtet.

Rr. 64. bie 71. Dentmaler, in beimifchen Garnifonorten aufgeftellt.

Gammtliche Plane find vom Oberfenerwerter Rubn gezeichnet und in Solifchnitt von &. Schmibt ansgeführt.



Berlin, gebrudt in ber Abniglichen Bebrinnen Der Boftuchbruderen R. D. Defer.

Im Berlin, Bilbelmöftraße 75, find erichienen Ober-Soffuchbruderei (R. v. Deder) in Berlin, Bilbelmöftraße 75, find erichienen und von derfelben, sowie durch alle Buchhandlungen, ju beziehen:

## Kriegsgefangen.

Erlebtes 1870

Ch. Sontane.

1871. 8. geheftet 1 Thir. 15 fgr.

- Inhalt: I. Abtheilung. "In's alte, romantische fand."
   Neuschatean.
   Cangres.
   Die Citabelle von Besancon.
   Müdblicke.
  - II. Abtheilung. "Comme officier supérieur." 1. Bon Befançon bis Lyon. 2. Lyon. 3. Monlins. 4. Guerret. 5. Potitiers-Roductort. 6. Marennes.
  - Rochefort. 6. Marennes.
    III. Abtheilung. Ile d'Oléron. 1. Die Jusel Oléron. 2. Anfunft.
    3. Die Eitabelle. 4. Rasumofsky. 5. Blanche. 6. Le Rempart.
    7. Mittag. 8. Theestunde. 9. Regentage. 10. Der Ueberfall vom Absis. 11. Drei von den 3. Garde-Ulanen. 12. Hünf vom 14. Jäger-Bataillon. 13. Begräbnis. 14. Entren im Glase Wasser. 15. Sentinelle, prenez garde à vous!
  - IV. Abtheilung. Erei. 1. Unverhofft fonunt oft. 2. Der lette Conntag. 3. Der lette Abend. 4. Abfchied. 5. Rudreise.
- Ocuvres de Frédéric le Grand. 30 volumes. Table chronologique et Plans. 1846—1857. Imper.-8. 55 Thir. Hieraus cinzeln: Ocuvres historiques, t. I.—VII. 7½ Thir.
- Carlole, Thomas. Geldichte Eriedrich II. von Preußen, genannt Eriedrich der Größe. Deutsch von J. Renberge fortgesest von Friedrich Althaus. (Bom Berfasse autorissert leberschung.) 1858—1869. 6 Bec. gr. 8. geb. nebst 7 Karten in mehrfard. Steinbruch 16½ The.
   Dieselbe. Bolfs-Unsg. 1863—1869. 6 Bec. 8. geb. 4 The.
  Gebunden mit golfsgeprestem Detel 5 The.
- Walkemar, Prinz von Prenßen. Die Reise nach Indien in den Jahren 1844 bis 1846. Aus dem darüber erschienen Prachewerse im Ausguge mitgesheilt von J. G. Kuthner, Lehrer in Sirschwerze in Sonschuse. Jumper. 8. geh. Mit dem Portrait des Prinzen, vier Karten und dier Schlachtplänen.

Berlin, gebrudt in ber Ronigliden Bebeimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).

## Adresse

an Se, Majestät den König, nach dessen Rückkehr aus dem Felde.

Von dem Senate der Friedrich-Wilhelms-Universität überreicht
den 8. August 1866.

Allerdurchlauchtigster, Grossmächtigster König! Allergnädigster König und Herr!

Eurer Königlichen Majestät wagen die Vertreter der Berliner Universität sich ehrfurchtsvoll zu nahen, um Allerhöchstdenselben bei der Rückkehr aus dem glorreichen Feldzuge, welcher die Bewunderung der Mitwelt hervorgerufen hat, die Gefühle tief gefühlten Dankes und treuester Hingebung auszusprechen. Denn was unter Eurer Königlichen Majestät Führung die heldenmüthige Armee in diesem kurzen Zeitraume geleistet hat, das stellt sich den grössten Thaten kriegsberühmter Völker zur Seite, und hat zu dem reichen Ehrenkranze Preussischer Siege neue und unverwelkliche Lorbeeren hinzugsfügt. Und wie dieser Krieg gross gedacht und geführt worden ist, so darf das Vaterland — das Preussische und das weitere Deutsche — auch für den nahen Friedensschluss von Eurer Königlichen Majestät Weisheit und Kraft Erfolge von unberechenbarer Wichtigkeit erwarten, so dass die Sommermonate dieses Jahres einen segensreichen Wendepunkt in unserer Geschichte bezeichnen werden.

Königliche Majestät! Der Tag, an welchem Allerhöchstdenselben die Berliner Universität diesen Dank und Glückwunsch allerunterthänigst auszusprechen wagt, ist dem Andenken ihres erlauchten Stifters, des hochseligen Königs Friedrich Wilhelm III. geweiht. In frommer Verehrung hat sie heute der Thaten des unvergesslichen Königs und Herren

gedacht; in stolzer, patriotischer Freude erhebt sie ihren Blick zu dem Königlichen Sohne und Nachfolger, welcher von der Vorsehung berufen worden ist, das Werk seiner Ahnen der Vollendung entgegen zu führen.

Es ist eine edle Zeit, in der solche Empfindungen das Alter wie die Jugend, die Lehrenden wie die Lernenden gleich bewegen.

Der Allmächtige Gott, welcher Eure Königliche Majestät, Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen und die übrigen Königlichen Prinzen in den Gefahren des Krieges so gnädig beschützt hat, segne ferner Eure Majestät und das ganze Königliche Haus!

In tiefster Ehrfurcht ersterben wir Eurer Königlichen Majestät

allerunterthänigste

Rector und Senat der Friedrich-Wilhelms-Universität.

Berlin, den 3. August 1866.

A. Braun. Lehnert. Dorner. Steinmeyer. Heydemann. Reichert. Kummer. Trendelenburg. Beseler. Dove. Gneist.

Akademische Buchdruckerei.

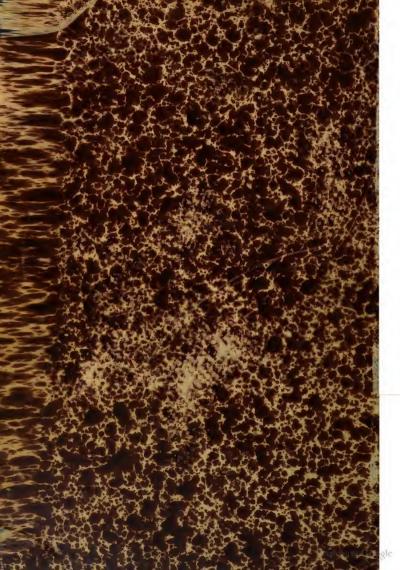





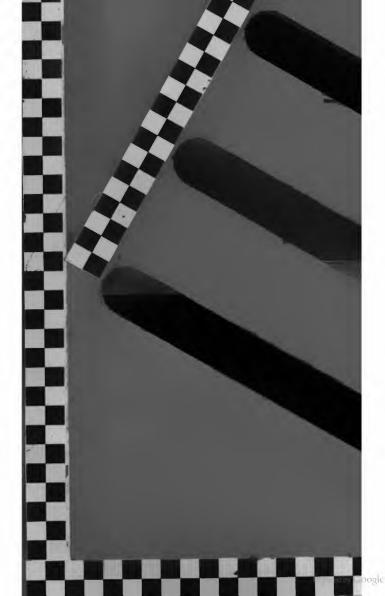



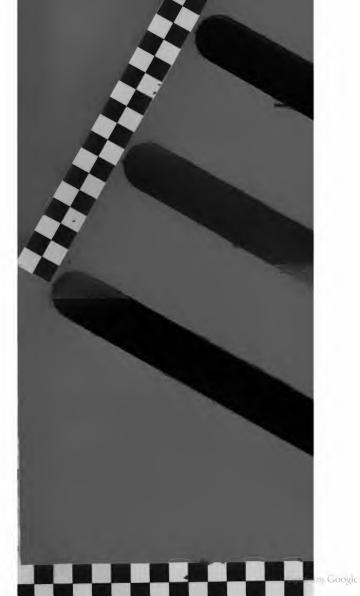

